No. 153.

Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts.

Flugschriften aus der Reformationszeit. XIII.

# Thomas Murner

An den grossmächtigsten und durchlauchtigsten Adel deutscher Nation.

Herausgegeben

VOI

Ernst Voss.

TORAGE-ITEM AIN - LPC

P9-F21G U.B.C. LIBRARY

T1749 G8 Halle a. S

Max Niemeyer.

1899.



Tibrary of The University of Aritish Columbia

### ilugschriften aus der Reformationszeit. XIII.

## Thomas Murner

An den grossmächtigsten und durchlauchtigsten Adel deutscher Nation.

1520.

Herausgegeben

von

Ernst Voss.

Halle a. S.

Max Niemeyer.

1899.

#### Einleitung.

Thomas Murners satirisch-didaktische Dichtungen liegen uns heute mit einer einzigen Ausnahme (Von den 4 Ketzern) in guten kritischen Ausgaben vor, die auch denjenigen zufrieden stellen werden, welcher sein Augenmerk in erster Linie auf die Sprache des streitbaren Mönches richtet.

Von Murners grösseren Prosaschriften, die wohl imstande wären, sein Bild, wie es uns in den Litteraturgeschichten und Monographieen begegnet, bedeutend zu seinen Gunsten zu modifizieren, ist bis dahin nichts neu gedruckt worden. Der vorliegende Neudruck will diesem Mangel abhelfen, und nach Aufnahme in diese Sammlung dürfte er einer Entschuldigung nicht bedürfen.

Murners Schrift "An den Groszmechtigsten vnd Durchlüchtigsten Adel tütscher nation" ist die unmittelbare Antwort auf Luthers "An den Christlichen Adel deutscher Nation" (Neudruck No. 4, hg. v. W. Braune, 2. Aufl. 1897) und erschien wie diese im Jahre 1520. Sie wurde gedruckt von Johannes Grieninger in Strassburg. Goedekes Grundriss <sup>2</sup>II, 218 verzeichnet von dieser Schrift Murners nur ein Exemplar, dasjenige der Berliner Königl. Bibliothek (Cn. 4702). Nachgetragen sollten 2 Exemplare werden, von denen sich das eine auf der Hamburger Stadtbibliothek (O. A. IX. No. 2192 n.), das andere im British Museum, London (3906. h. 67.) befindet. Beide Exemplare decken sich vollständig mit dem Berliner Exemplar, welches diesem Neudruck zu Grunde gelegt wurde. Dasselbe enthält 10 Bogen in 4°, mit den Signaturen A--K.

In dem Neudruck sind die Abkürzungen des Originals aufgelöst, durchweg im Anschluss an die von Braune in seiner zweiten Ausgabe von Luthers Schrift "An den Adel" befolgten Grundsätze. Im übrigen bin ich dem Originaldruck genau gefolgt. Das Titelblatt, sowie die erste Seite des Originaldruckes sind diesem Neudruck in photographisch getreuer Nachbildung, allerdings auf 1/4 der natürlichen Grösse reduziert, beigegeben. Für die Besorgung der photographischen

Nachbildungen, nach welchen für den Druck Zinkätzungen angefertigt wurden, bin ich meinem Freunde, Herrn Dr. Hans Möller in Hamburg, verpflichtet, welcher auch eine Korrektur des ersten Bogens zu lesen die Güte hatte. Die Seitenüberschriften des Originaldruckes schwanken. Sie erscheinen entweder als Bon bem teutschen abel (so auf Seite  $A_2$ ,  $A_3^b$ ,  $A_4$ ;  $B_1$ ,  $B_2^b$ , ganz durch D, F u. H, sowie auf  $K_1^b$ ,  $K_2$ ,  $K_3^b$ ,  $K_4$ ) oder als Bon bem tütschen abel  $(A_2^b$ ,  $A_3$ ,  $A_4^b$ ;  $B_1^b$ ,  $B_2$ ,  $B_3^b$ ,  $B_4$ , ganz durch C, E, G und auf Seite  $K_1$ ,  $K_2^b$ ,  $K_3$ ). Auf Anraten des Herausgebers dieser Sammlung sind sie wegen ihrer schwankenden Form in dem Neudruck ganz weggelassen worden.

Die folgenden Druckfehler des Originals 1) habe ich verbessert:  $3_{28}$  ewangelaums,  $4_{22}$  veranewurten,  $4_{25}$  billichet,  $6_{28}$  batrachtung,  $6_{38}$  unwarhaffitge,  $7_{10}$  behilffleich,  $8_{17}$  hettteft,  $9_8$  garaten,  $10_8$   $A_3$ ]  $B_3$ ,  $10_{26}$  götlechen,  $11_{35}$  bein,  $18_2$  vhz] vnhz,  $18_2$ 4 geefangen,  $20_{25}$  wnb,  $21_{33}$  ben,  $21_{38}$  beschrirmung,  $22_{15}$  peesonen,  $24_{19}$  seit] sein,  $24_{24}$  verluhen,  $25_{32}$  sost] solt,  $26_{13}$  frrafft,  $28_2$  das das] das,  $28_{10}$  ieren] irren,  $29_9$  sünbent] sünbet,  $29_{10}$  vdn] vnd,  $30_2$  christenleit,  $30_{31}$  betreiffen,  $30_{34}$  anuerbotten,  $31_{10}$  erwecker,  $31_{11}$  schoffen] geholffen,  $34_{16}$  versper,  $34_{21}$  gemeinenen,  $35_{34}$  Bäpliche,  $36_{10}$  gelchrifft,  $37_{15}$  eintchrift,  $39_{12}$  steren] steren,  $39_{28}$  thün] thûn,  $39_{39}$  bilschoff,  $40_4$  zwischten,  $41_{25/26}$  verteriben,  $41_{32}$  euanglio,  $42_{15}$  darpffer,  $47_{15}$  abgoeteren,  $48_{39}$  gibsser,  $50_{27}$  tugendenden,  $52_{10}$  ich ch das v] ich vch das,  $53_4$  iüngstan,  $55_{29}$  gluuben] glauben.  $57_{14}$  ervestfnen.

In dem Neudruck bitte ich zu verbessern:  $4_5$  familiariter] familiaritet,  $7_{29}$  iu] in,  $11_{26}$  der] weder,  $26_{32}$  bapft] hapfts,  $27_2$  Peter] Petro,  $28_{22}$  würdendwie] würden wie,  $28_{23}$  er] der,  $34_{30}$  ihrer] irer,  $38_{20}$  3u]  $3\hat{\mathfrak{u}}$ ,  $50_{14}$  Kehser] Keiser,  $55_6$  als.

Ich beabsichtige, dieser Prosaschrift Murners, vielleicht seiner bedeutendsten, die übrigen aus dem grossen Jahre 1520 bald folgen zu lassen, zunächst seine Schrift: Von dem babstenthum, das ist von der höchsten oberkeyt Christlichs gläuben wyder doctor Martinum Luther. Strassburg 1520.

Madison, Wis.

U. S. A.

Ernst Voss.

<sup>1)</sup> Die Citate nach Seiten- und Zeilenzahlen des Neudrucks.

An den Großmechtiasten vnd Durchlüchtigsten adel tütscher nation das spe den driftlichen glauben beschirmen, wyder den zerstörer des glaubens drifti, Martinum luther einen verfie rer der einfel tigen driften.

· vel 3 1 2  [U2] Dem aller durchlüchtigsten Großmechtigsten fürsten, vnd herren, herrn Karolo erweltem råmischen keiser, Hispanischer vnd. 2c. maiestadt. 2c.

Mrchlüchtiger großmechtiger fürst und her, Es ist von vrsprung des romschen reichs, des du iet durch gots fürsichtigkeit ein fridsamer kenser, gebieter erwelet vnd gesalbet bist, solches dein reich von offenlichen finden nie schadlicher angefochten worden, dan iet zu disen zeiten. Syttenmal daz Catilina (ich mein doctor Martinum luther) ist von den dodten erwecket wider zu menschlichem leben kummen, vnd dar die aller edlisten gemiet beins reichs zu burgerlichen vffruren und nidergang ires eignen vatterlands erwecken, den vatter wyder seine kind, bruder gegen brüderen, vnderthonen zu gegen irer oberkeit, alle bing der massen zu verwicklen und vermischen, das weder bapft, keiser, künig, bischoff. bader, oder süwhirt nit mer sollent underscheidet werden, ein vngewone sach allenthalben, wo gute sitten, berden, zucht, ere, ordenung, frid, frod, vnd mut, auch alles wolfaren sollent geiebet und gehalten werden. Ind vff daz solches dest schedlicher understanden werd, würt unser christlicher glaub für ein beckmantel fürgewendet, als ob sich folche vffrur, ernuwerung, vnd verendrung, in krafft christlichs glaubens gebüren welle zü thün vnd vnderston,  $\text{da}=[\mathfrak{A}_2^{\mathbf{b}}]$  durch auch göttlich gebot erfullet, recht, vnd in feinen weg gefündet sei, sunder des fug glimpff und eere haben vy gebot erlaubniß und nachlassung christlicher lere und des heiligen ewangeliums, also listig habent sie das gotlich gesat in behilff ires bosen und vffrierigen fürnemmen, kunnen an sich ziehen vnd vff iren nut verfieren, wie der bog tuffel in ein engel des liechts, vnd die vnwarheit in schin der warheit transformieret, vnd verstaltet, do mit den nideruerstendigen in ire hilff zu verfieren. Das sie auch des nit on gewalt durch zutrucken vergebens understanden, dem durchlüchtigsten adel deütscher nation ein solchs specklin vff die fallen gebunden, und das helmlin vnder der nasen gezogen sie reisig zu machen, vnd inen beistendig zu sein, mit dem gekritzlet zu erwecken, wie ber romich hoff mit gelt beschwerden daz beütsch land erschopffe, vnnd unfer vermügen der maffen vifuge mit annaten, vi. monnaten pfrunden zu verleihen, mit andren liften die pfrunden an sich zu ziehen in krafft des dots eines der vif dem weg gen Rom stürbe, oder der familiariter, vnd beütsche Cardinel zu machen, vnzelich gut von dem palium zu nemmen, vnd für die bestetigung der Bischoff, auch coadiutores zu machen, reich aptien in commenden zu beuelhen, vnleidliche pfrunden leidlich zu machen, zu incorporieren und vereinigen, administratores zu feten, Reseruata por zübehalten, Pectoralem reseruationem zu erdichten, mit pfrunden kauffen, verkauffen, wechsten, dauschen, rauschen, mit liegen, triegen, rauben, stelen, brachten. hureren, büberen, allerlen weiß gots verachtung, mit manch-[A3] erlei schinderen, ablaß zügeben, selen vß dem fea feur zu verkauffen, abplaß brieffen, dispensieren, butterbrieffen Confessional. 2c. Und filen bergleichen so hoch angeklaget würt in einem buch der deütsch abel genennet, würt beiner Keiserlichen, Huspanischen und .2c. maiestadt, in aller demietigfeit zu verstanden geben, daz wir folche fürgewante mißbruch vnd vndadten, wo im also were nit understond zu verantwurten, dan wir des kein beuelhe haben noch bericht von bepftlicher heilikeit, in eincherlen weg zu verdretten oder zu beschönen, dan wir wol ermessen finnen und verston, das sich niemans billicher beclage, ban der da leidet und beschweret ist, Aber daz klagent wir deiner durchlüchtigiten genaden maiestat und christlichem berben, mit sampt den durchlüchtigsten Churfürsten, fürsten vud herrnn geistlich ober weltlichs stats, das solche beschwerden der deütschen nation durch Martinum Luther ein warhafftigen Cathelinam und on zweiffal ein zornigen vnbesinten man, mit solchen ungeschickten, unchristlichen und vnwarhafftigen mitlen fürgeschlagen werden, das niemans zwifflan mag, er nem solche beschwerden des romschen migbruchs, fur ein behilff, vnd ein specklin vif die fallen und zu einem deckmantel, vnseren christlichen glauben umb zů kören, sieglich sein gifft vß zügiessen und hussisch, wicklössische botschafften zu verkünden, mit den bohemen, moscouiteren zu vereinigen, ein hantfoll leut vff bag er

vnß von aller andren criftenheit die on zal ift, absündre, lerne ein füngfrich zu einigen, vnd ein fepserthum zu verlieren, ein vnsiniger mensch der bapst [U3 b], keiser, bischoff, under, ober, sampt der gangen farten, der massen stot zu vermischen, das fein erwürdigs angesicht eincherlei ordenung in christlichem glauben erfunden werd so doch vß friegsleuffen erfaren ist, das nidergang der ordenung ein fal seh ernstliches fürnemmens. Darumb deiner durchlüchtigen maiestat, demietig fürgewendet würt, mit sampt allem deinen durchlüchtigen abel, christliche augen vff vnseren glauben zu werffen, in dem wir verhoffen selig zu werden, behilffliche hend an zu schlagen, vuser gotlich und vätterlich gesat durch Criftum Jesum vnseren herren zu beschirmen, und denen bosen radtgeben, in solchem nit wilfuren, und in allen andren darin driftlicher gelauben mochte geletet werden. Erstlich gebiete daz sich biser Chatelina mit sampt seinem anhang, massen unwarhafftige irrungen zu erwecken den glauben in christlicher krafft lassen ruwen und beleiben, ein zimliche bit mit beiden oren von einem christlichen Reiser zu erhören, vnd so sie daz nit wellent gethon haben, sunder christlich geredt, und solche nuwe funnd und ernüwerung billichen erwecket, solches durch dein grosse macht zu rechtfertigung für den gelortsten des glaubens kumb, und zu verhor und vffpruch, allein mitler zeit diffen vffrierigen nit gebüre hang farften und die vnuerstendig gemein fo bald zu bofem alf gutem anzuzunden, und in schellige flammen zu bewegen, unpartheische richter zu setzen, welche zu erwelen, niemans billicher dan dir zu ston wil in fur vßzusprechen und zu verorbenen, mit nammen, so bise vffrierigen, süne des unfridens pederman argtwenig erachten, und in mißtruwen allen [A4] winde forchtent von einem vff daz ander appellieren big vff das jungste gericht, das sie mitler zeit, mit verhengktem zoum vnseren glauben mit irem gifft under dem honig verkaufft durchrennen und zertrennen mögen. Welche christliche bit und billiche hoffnung in dich einen christgleübigen, menschlichen, vnd angeborner art gütigen fürsten vß ostereich, so du zu herten verfaffet, vnferen glauben beine und vnfer alle feligkeit beschützen würdst und beschirmen, da mit beines anherren

Maximiliani vnsers on sein gewonliche titel, lieben, früntlichen und vetterlichen künig art, ader und gemiet nachfolgent erfüllest, in die süßstapssen deiner frummen elter ond vorsaren drittest, Ich geschweig gottes gebot daran diegest, dir in das ewig leben erschüßlich und zu dem

ewigen keiserthum dienent.

Seint barnach zü dem andren (so christlicher glaub (alß unser augapffel) ungeletzet belibet, etliche beschwerden, bürden, und unseidliche tirannen der deütschen nation zü nidergang und verderpniß erdichtet, das sei von wem es wel uff erden gefreuelet und understanden, wel dein Keiser-liche maiestat und genad, mitsampt den durchlüchtigen Chur-fürsten nach gelegenheit der sachen zü hilff kummen, trost, stür, und hilff beweisen, von wegen der erschöpfsten hoffnung zü deiner fürsichtigkeit entpfangen.

Und zü dem dritten doctor Martinus sachen, seine spen, zenck, und häder, erstlich von der sachen des glaubens absünderen. Zü dem andren auch von dem sürnemmen und anklagen der bepstlichen mißbrüch, das also die sach unseren glauben betreffen, von gesetzten  $[\mathfrak{A}_4^{\, \mathrm{b}}]$  richteren von deiner gnaden ein richterlichen vhspruch vor allen dingen

erlange.

Darnach zu dem andren, in den sachen der mißbrüch durch deine fürsichtikeit mit sampt den durchlüchtigsten Kurfürsten erkennet werd. Bnd zu dem letsten boctor Martinus zenck und häder auch richterlich lüt klag und antwurt hingelegt werben, nach beiner genaden gelegenheit, erkentniß und betrachtung, ob solches durch ein Concilium, ober sunst in andre weg, mieg, grösseren kosten und schaden zu vermeiben geschehen mog, und uff daz geschicklichst understanden werde. Bß welcher unser christlichen vnd demietigen bit bein Reiserlich genad erachten mag vnd erkennen, das wir als geborne deutschen auch kein gefallen daran haben, wo unser vätterlant der massen solt unbillich erschöpffet werden, es wer doch von wem es woll, allein daz zu herten fassen, was recht sei zu thun, rechtlich geschehe, on solche vffruren, letzung vnfers glaubens, vnwarhafftige reden, sunder durch geschickte mittel durch deine fürsichtigkeit solche sachen ermessen werden. Dan seittenmal

ber mererteil obgenanter migbruch und beschwerden allein die pfaffheit betreffen, ire mentel bezalung, befestigung der bischöff, verordenung der pfründen, coadiutorien, abbatien, commenden wie nach der leng vnlangs erzelet ift, wellent die hochuerstendigen ie vermeinen, es welle dir alf einem weltlichen keiser, billicher gebüren, erstlich und vor allen dingen die sachen das gemein reich betreffen, stett land und leut zu besetzen, in friden und fürsichtiger ordenung, dan gleich anefenglich [B1.] alf ob du allein der pfaffen keiser erboren und gesalbet inen behilfflich (und filicht mit des gangen reichs kosten) vffwischen soltest, das sie ire mentel best wolseiler kaufften, und ire pfrunden leidlicher mit einander beileten, wil hie erachtet werden, das solches noch wol kumpt, wen daz korn zeitig würt, geben wir beiner keiserlichen genaden vnnd fürsichtigkeit alles zu ermessen. Allein wie vor vusere demietige bit ist, vusere christliche warheit und gelauben zu beschirmen und beschützen, vnd vngeletzet zu verhieten.

Seint darnach andre hendel vnseren glauben nit betreffen, alf daz zu fil munch und pfaffen seient, und das ir stat der christenheit nit not noch erschüßlich sen, und daz man etlich firchen und klöster zerstore, und fil andre der gleichen, geschehe darin nach erkentniß beiner gnaden fürsichtigkeit und gemeiner christenheit, dan wir ie kein andre meinung in disem biechlin für vns haben, dan unseren christlichen glauben zu verfechten und niemans feiner mißbrüch zu verantwurten. Das wir aber weder Martino luther noch iemans anders mit der vnwarheit nichs begeren zu zulegen, wellent wir in disem biechlin seine irrung beiner keiserlichen genaden entdecken, und darüber antwurt allein geben, ban wider in zu arguieren habent wir vns in andre biechlin vorbehalten, vff daz in solcher red und widerred bein Reiserliche genad dazwarhafftigst mog ermessen und vßsprechen, welche deine genad bitten wir got daz er sie vnß lang in friden vnd freiden verleihe. 2c.

[33, b]

#### Ein vorred zu Doctor Martino luther

folte sich dein billich (Martine luther) gemeine dristenheit erfreihnen christenheit erfreuwen alf eins besunderen gelerten mans, wo du deine kunft und durchlüchtige vernunfft, nit brüchtest zu nidergang beines vatterlants, und zerstörung unsers glaubens und vetterlichen gesates, auch mit dem schwert der geschrifften lettest dich so bald alf iemans anders. Darum, wir für solches ere erbieten, so wir dir deiner vernunfft halb pflichtig weren zu beweisen, vn3 leider gegen dir alf einem abgesagten findt erweren mussen, und briederlichen lentlichen gunst, in ein vngunst verendren, wider vnsers herten willen, dan wir ie lieber bein lob, ere, vnd briß, alf eins gebornen deütschen und geschickten mans sehen und fürdren wolten. dan dein schand, wo du nit also mit vngeweschnen henden in bein und unferen driftlichen glauben gegriffen betteft, vns verursachet zu beschützung der warheit, keiser, künig, fürsten, vnd herren wider dich an zu rieffen, so du dich nit schammest unseren frummen Reiser unnd allen durchlüchtigen deütschen Abel an zu rieffen, zu beschirmung beines vnwarhafftigen, vffrierigen, vnfinnigen, vnd freuelschelligen fürnemmens, hettest sie wol zu gröfseren eren gesparet, dan daz sie dir hilffen, deine vnchristliche lügen zu bestetigen, und dein vnuernünfftigs vnerlichs underston durch zu drucken, dich selb zu einem ratgeben gemachet, wider  $[\mathfrak{B}_2]$  den alten spruch, so du von niemans darzů erbetten bist, vnserem iungen frummen blut vß oftereich und angonden Kenser, schellig, gleich angonds und in anefang seines reichs geradten dem bapft zwo kronen zu zuden, er hab noch mit der dritten genug und nur zu fil. alle Cardinel ab zu thun, es sei gnug mit gij. firchen, klöster zu zerstörung . alles geistlich recht ab zu thun, bnd ein radten hauffen daruß zu machen, daz kind mit dem bad v gauschütten, kuw mit dem kalb zu metgen, ein warmen anschlag, freilich in der batstuben geschehen, daz er also hitig vihin geng, mit dem jungen abel fünig Roboam in anefang seines reichs geraten ein vol streng lauffent

wasser und den ganzen Rein geweltig eins malß zü widertreiben stich, mord, hauw, schlag, oben vß und nienent an, nicht dan ein schelligen, unfürsichtigen kopff erzeiget, dem billich niemans volgen sol, er welle dan land und leüt verderben, also daz ich festegklich gelaub, hettestu der östereichschen fürsten angeborne art gewisst und erkennet, bu würdest vnserem fridsamen blut vß Oftereich solcher vffruren nit geraten haben, dan sie zu blutvergiessen nie neigung hetten, es mieste dan sein whder iren willen, vnd solches wiltu alß ein hoffnar, vnd in narren weiß gethon haben, iuffs beding von einem geiftlichen man in solchen sachen die leichtfertigen worter zu treiben, vermeinest wo du fil verwirrens, vnwarheiten, schnachbeweisung vß ge-gossen habest, als dan hettestu iederman die schellen an-knipffet, vnd wie Erasmus Roterdam . der auch in der gestalt eins narren die warheit redte dan daz es dir nit so wol alf im angestanden ist, darumb dir alf einem narren wie Salomon [B2b] spricht sol billich nach beiner narrheit geantwurt werden, vff das bu dich nit für einen weisen achtest. dan deine gewonliche tittel alß einen doctor und geistlichen man, hettent wir dir billich geben, wo du dich nit in einen narren transformieret hettest, Darumb uns gebüren wil dem narren seinen kolben zü zeigen, dan dir in warheit, solche narren weiß ie vbel an stot, daß du Julium den bapst ein blütsuffer nennest, vnd den ietzigen bapst mit den seinen ein dieb, ein lecker, büben, vnd deren gleichen schmeheliche wörter, vnd hippendiedsche, dan wa du ie etwas wider in vermeintest zu haben, wer dir eerlicher, geiftlicher, züchtiger, vnd frümlicher angestanden, yn mit seinem gewonlichen nammen zu melben, vnd beine klag wider yn mit christlicher messigkeit für zütragen, an ort und end da solches mocht gebesseret werden, und dir geholffen. Wilt vnseren iungen vnd angonden Keiser vnd regierer vfferwecken, wie du sagst wider die fürsten der hellen, vnd nennest daz ein spil, welches so es nit mit gottes forcht angesangen würd die gante welt in dem blut schweben solt, du wilt vns ie zu einer grossen vffruren bewegen, ich sihe aber niemans der beinem sturm zusaufft, spieß ober hellenparten zuche, oder

so du vnsinnig bist der mit dir wel schellig werden, Alß freilich die wol wissen, daz alles so du fürwendest zu resormieren und besseren on alle vffrur, mit der zeit und mit güter müssen durch fürsichtigkeit unsers edlen Keisers und unserer Churfürsten mag gebesseret werden, und in ein leidliche sorm und gestalt verordenet.

Darumb wir ex gentslich dar für haben, das du den [B3] obgenanten fürsten und herren ein klein gefallen beweisest das du also die gemein understost, mit filen deütschen diechlin zü erheben und offrürig zü machen, und doch wol wissen soltest, wo sie züsammen liessen, als bald inen selber etwaz sürnemmen dörsten underston, als bald, sie dir volgten, damit dich mit kurten worten wil ermanet und gewarnet haben wider die keiserlichen verbot die sachen unserst glaubens vor den unuerstendigen nit zü disputieren und in ein zweisal zü beriessen, wellent wir alle an dem karren schalten das dir dein so manigseltig missedaten und schmach beweisen genedig verzigen werd, dich verendrest in christlichere messigkeit, und mit uns in got den herren in riewigem herzen loben mögest Umen.

Das der welttlich stat die geistlichen richterlich, weder zu straffen noch zu vrteilen hatt.

Les so du bißhar vnderstanden vnd fürgenummen hast, dem würt gelaupt in rüm vnd versierung deiner worter daz du dich alwegen so hoffertig pflegst der götlichen geschrifft zü riemen, alß du an silen orten, vn-warhasstig sprichst, das sag dein ewangelium, dein christus, dein bibel, dein Paulus, das aber mengklich mög erkennen das du in keiner geschrifften gesundieret bist, sunder sil irriger, vnd schweziger, vnd einem christen vnd geistlichen man hoffertiger reden die vnuerstendigen allein verblendest, wil ich ansahen in dem nammen des herren [B36] dir zü antwurten vnd nit zü arguieren, dan wir vnß daz selb vsf ein andren plat vorbehalten haben.

Erstlich, vff das du dein vngunst gegen den Romaniscen erzeigest, sprichestu daz sie erdichtet haben, wie dreierleh stend seient, ein geistlicher, adelicher, und peurscher welche

drey stent der massen sollent underscheidet sein, daz der weltlich adelich oder pürisch den geistlichen nit hab züstraffen, sunder harwiderumb der geistlich die andren zwen, und da mit wellen sich die römaniscen beschirmen als hinder einer muren daz sie ungeresormieret beleiden und iren müt-

wilen vnstrefflich dreiben mogen.

Das wiltu nun hoch widerfechten nach deiner gewonheit vß der heiligen geschrifft, und bringst sant Paulum har. ad Cor. rij. der sag das wir alle ein corper sepent, an dem ein iedes glid sein eigen werch hab und Cristus das haupt sen, wir haben auch all ein ewangelium, ein tauff, ein glauben, da durch wir alle geistlichs stadts, Darumb auch nit war sen das drey stend seient, sunder nit mer dan ein geistlicher christlicher stant aller gemeinen christenheit, darumb auch die ietz weltlich stants genant seint aber warlich geistelichs, christlichs stants, den ietz genanten geistlichen statt alß ire mitglider zu straffen und zu besseren haben.

Darzü gib ich ein antwurt mit solcher protestation das ich weder die Romaniscen noch niemans anders in seinen vbeldadten versechten und beschirmen wil, oder in seinem mütwil halßstarck machen, allein zü gegen den unwarhafftigen und unchristlichen reden geantwurt haben

will.  $[\mathfrak{B}_4]$ 

Erstlich vff das fundament gon, vnd sag das es nit wor sey das nur ein stadt sey, der ein geistlicher gemeyner christlicher stadt genant sey, es sint sich auch nit der in götlichen noch menschlichen biecheren, doctor Luther wurdt auch sein leptag nimmer also gelert das er des eincherley gschrifften zeigen mög, dan das er anzeigt sant Paulus .i. Cor. zij., Ab Roma. zij. vnd .i. Petri .iij. Das seint dry ort der angezeigten heiligen geschrifft da mit er wil beweisen das nur ein geistlicher stadt sey, Nun sol mengk-lich wissen das .i. Cor. zij. also stat geschriben, Warlich in einem geist seint wir alle in eine versamlung, den ich corpus nit anders den ein versemlung deütschen sol, wir seient iuden oder heideu, eigen oder frey, vnd seint alle in einen geist gedrenct worden, wer ist aber vsf erden also kindisch, der da nit verstand das in denen worten nit mag beweret werden das nur ein stat sey, es stat wol da das

wir in got einer versamlung senent, aber nit eins standts. es ist in einer stat auch ein versamlung der burger, noch ist da mancher stadt und würdigkeiten der personen, er nent das wort corpus zu dütsch an dem selben ort ein leib, vnd solt es warlicher ein versamlung beütschen, dan ob wir icon ein leib mit Crifto Iheju vnierem haupt machen, ligt es boch an dem tag das der leib nit anders dan ein versamlung gleicher weiß soll verstanden werden. alf man spricht corpus capituli die versamlung des capitel, Wie gar mißuerstendig brucht er die latinsche sprach das er corpus vnnd [B46] status für eins nimpt, den leib ober versamlung, vnd ein stat ist zweierlen. So nun bises von im angezeigt ort der heiligen geschrifft nit sagt bas wir alle eins stats sepent sunder in Cristo einer versamlung, da bei mag mengklich verston daz er wie hie fo auch ichier an allen orten die beilige gichrifft fürwent, wider iren eignen jun, dan weder die worter noch der verstant geben mogen, wan man seinem allgieren glaupt so het er recht, sucht man aber hinder sich in der heiligen geschrifft, ort vnd end, jo er angezeigt hat, so ist es lurtich und nit also wie er sagt.

Item er weiset zu dem andren Ab Roma. rij. da stat also geschriben, Alf wir in einem leib fil gelider haben, vnd aber alle glider nit ein werd thunt, also seint wir alle ein versamlung ober leib in Christo. So es nun nit war ist das wir ein warlicher leib mit drifto seindt. dan in einner gleichniß, das ist ein versamlung in einigfeit Christi verfasset, solt er corpus nit für einen leib, junder für ein versamlung verdeütschen, doch laß das kein span sein, vnd werd hie geredt, das wir in christo all ein leib seient, damit haftu aber nit beweret das wir alle eins stadt seient, Sunder haft nach beiner gewonheit aber eins die heilige geschrifft vnnd fant Paulus in bas halßnsen und vif den lasterbangk gestellet, den leib und stadt ist zweierlen, erbüt ich mich für alle gelörten vif erden, vnnd ist diser text mer wyder dich dan mit dir bran, dan er spricht das wir ein versamlung seint, Doch mancherlen glid also das iedes sein engen werd [C1] thug, das jol billich wider dich verstanden werden, dan bein

meinung wer, daz der weltlich des geistlichen werck thun sol, daz ist die weltlichen seien pfassen und pfessin, das sie in dem tauff empfangen haben, und wan du deinem Paulo volgtst, so liessestu ein iedes glid sein eigen werck thun, die augen sehen, den magen deuwen, die füß gon, und die hend greiffen.

Das drit ort .i. Petri .iij. so du anzögst in sant Peters sendbrieffen stot weder von leib noch von dem stat, vnd nit weiter, dan daz wir in dem glauben einmütig sein sollen, daruß würstu nimerme beweisen, daz nur ein stat sei vnder allen cristen. Darum ich ietz iederman wil gewarnet haben, wan du etliche örter der heiligen geschrifft anzögst, zu behilff deiner reden, daz man dir das nit glaubt sunder an angezögten orten vnd enden sich besüchen, so werden sie in warheit besinden, daz du dich der heiligen geschrifft wider iren sinn hoch mißbruchest, vnd felschlichen den armen vnuerstendigen zu verblenden fürwendest.

Wilt weiters den weltlichen stat, oder den geistlichen bewegen, als ob sie solche cristliche råt die sünden zå strasen billich an den geistlichen bruchen mögen und solten, laß ich ston in seinen werd, das måß ich ader da bei sagen, It es ein cristliche råt, sol man sie cristlich und nit offrürig noch mörderisch bruchen, sunder nach der leren cristi. Wathei "rviij. und Luce "rvij. Sündet dein brüder in dich, gang hin strass in zwüschen dir und im, würt er unsträfslich ersunden, so nim einen oder zwen zå dir in krasst einer kundtschafst, höret er die alle nit, so sag das [C<sub>1</sub>b] der oderkeit der kirchen. 2c. Also sol dise råt gebrucht werden, das ist ader deiner meinung nit, sunder daz ir mit busonen und trumeten allein umb die stat Hiericho giengen, und eilends die gant stat versiel in eschen, den dein zornigs gemüt wer, das man den blunder allen schnel in eschen legt, bald seieradent macht, daz man noch by hellem tag in das dad gieng. Es sein sunst vil strasen und weg ossendendig deins fürwendens, da mit die geistslichen von dem weltsichen mögen bezwungen werden von vbelem ab züston, dan die keiser vil stet mit gewalt zü dem cristlichen glauben bezwungen haben . Aber das ges

stand ich nit, das sie daz mit richterlichem gewalt macht haben züthün, daz soltu probieren und beweisen, vß der heiligen geschrifft, als du dich berümest doch noch nit

gethon haft.

Das du aber sprechest das alle cristen seien geistlichs stands in ansehung ires geistlichen glaubens und ber verreinigung in crifto ihesu, wa mit wiltu daz beweisen, sie sein wol eins glaubens, aber nit eins stands. Also mochtstu auch sagen, wir weren einander all in dem ersten grat verwant, und schwester und brüder in einem Abam vnserm vatter, vnd mocht also keins das ander zu der ee nemen. Also mochtestu auch sagen, wir weren alle des abelichen stads, dan wir einen gemeinen vatter criftum Ihesum haben, der sein fron in dem blut erholet hat. Also mocht ich dem nechsten der me het dan ich, das sein mit recht anfallen, mit mir zutheilen, dan wir als brüder von einem vatter noch in vnzerteiletem gut sessen, solche reden spotlich und kindisch von dir zu horen, dan ob wir schon  $[\mathfrak{C}_2]$  eins cristi glider sein, ist dannocht in denen eins leids glider ein großer underscheid, und hat iedes sein eigen werd zuthun, wie sant Bau. sagt. In welchen eigen werden eins das ander sol vngehindert lasen, da bei merkst bu noch wol, das dein angezögte geschrifft mer wider dich ist dan mit dir daran.

Sprichstu nachgonds, das under allen cristen kein underscheid sei, dan des amptshalb. Soltestu billich ansehen was Pau. schreibt .i. Cor. rij. Das got erstlich in der kirchen gesetzet hat zwölfsbotten, zü dem andern propheten, zü dem dritten doctores .2c. Bnd also nachgonds andere

empter und würdikeit underscheidlich.

Nun frag ich dich, ob sie in iren emptern ewig seien oder nit, sein sie in ewiger würdigkeit und ampt, und haben das allein von got, so haben sie ein stat wider dich. Sein sie aber absetslich, als dan soltu beweren, das sie daz apostolat, euangelischten, und doctorats würdikeit mit dem ampt ab legen, hie soltestu billich nit also on geschrifft reden, greiff dieff in das secklin deiner hellischen, ich hab mißret, deiner heiligen geschrifft, ob du ein blinden text sinden mögest, der dir helff beweren, das die stätlich

würdikeit mit dem ampt hingelegt werd vnd abgang, wan wir das von dir horen, wollen wir dir ein antwurt geben dan wir deinen leren worten vnd fabelen, als wenig glauben wollen, als du den vnsern.

Darnach inffest du mit den heiligen Sacramenten, und  $[\mathfrak{C}_2{}^{\mathrm{b}}]$  vermeinst, so ein bischoff weihe und salbe, so mög er wol digogen machen. Also mochtestu auch von den künigen sagen, so man sie weihet und salbet, daz man einen blgogen vß im mache, vnd wer mit seiner erwölung gnug. Nun fint man dannocht in dem alten gesatz, das man die priefter gesalbet hat Exo. .xxix. vnd defigleichen die künig auch gesalbet. i. re. ix. Ob du aber sprechst. waz gat mich in dem fal das alt gesat an, wil man in einem das alt gesatzt halten, so sol man es auch in dem andern halten, darzu sag ich das wol beschlossen sei, was vß dem alten gesatz vnß zühalten ift, vnd waz nit, dabei soltu vnß billich lasen bleiben, oder ein anzögung thün vor bequemlichen richtern, warum nit. Aber das du vermeinst, die zwölfsbotten haben doch kein priester gesalbet vnd wie wir der massen verordenet, sag ich also das du das beweren solt, dan dir nit wil gebüren ein solchen löblichen bruch von der zwölfsbotten zeiten vff vnß erwachsen zû verleugnen on vrsach und die heilig geschrifft, wir allegieren daz alt harkumen, das wir von den zwölffbotten erlernet haben, was allegierestu dar gegen wollen wir gern von dir horen. Spriechstu aber es stand nit in dem euangelio, sag ich da bei es stot doch auch nit in dem euangelio, daz criftus vnfer her zû der hellen fei gefaren, vnd ist dannocht in dem artickel vnsers glaubens von den zwölffbotten empfangen von gemeiner criftenheit, es sein noch me ding durch cristum vnd die "rij. botten geschehen dan in den enangelien vergriffen sei. Darumb es mich von dir ein vnsinnikeit dunckt nit für ein warheit, und lobliche gewonheit zů zůlassen, dan daz  $[\mathfrak{C}_3]$  in dem enangelio geschriben stand. Sprichstu dan ich laß vil ding vsenwendig dem euangelio zu für seinen werd, vnd für mensch-liche erdichtung. Sag ich weiter das es für kein menschlich erbichtung mag geschetzt werden was durch hnbildung bes

heiligen geists hie ist, sunst weren alle prophetyen menschlich erdichtung, solt auch nüt den allein das enangelium den zwölfsbotten und der cristenheit not gewesen sein, warzü wer dan on not der heilig geist gesendet worden, dan sy

sich des enangeliums wol hetten mogen behelffen.

Das der bischoff so er weihet an stat der gemein für priester erwöle. Luter wa bleibt dein heilig geschrifft, damit du das bewerest, sollen wir allen deinen leren worten glauben, so werestu vnsern worten auch schuldig züglauben, dan vilen ist in gleichem fal ee züglauben, dan einem. Darum zeug vnß durch die geschrifft an, daz der bischoff des gewaltt hab an stat der gemein zü thün, oder das im des got an stat der gemein besolhen hab. Ich sinde wol, das cristus vnser her zwölfsbotten vnd priester gesetzt hat, das er aber das an stat der gemein gethon hab, daz sinde ich nicht.

Demnach sprichst du, werden wir alle sampt durch den tauff priester geweihet. Wie i. Petri if gesagt ist, vnd sein so pfaffen so auch pfessin. Darzü sag ich, das du aber die heilig geschrifft bruchest, anders dan der sin und der verstand lautet. Dan sant Peter schreibt zu etlichen da bestimpten criften, daz sie seien ein vierwelt folck, und ein küniglichs priesterthum, also dolmetsch ich sacerdo-[C3b] tium, und du selber auch, da durch hastu nit bewert daz ieder in dem priestertum begriffen, ein priester, pfaff ober pfeffin wer, als so ich sprech, wir teutschen sein ein vsserweltes keiserthum, daruß folgt nit daz ein ieder in vnserem kenserthum begriffen, ein keiser oder keiserin su, ober tütsch es gleich also, ir sein ein vserwelt fold und ein küniglich priesterschafft, ist gleich also vil gesagt, als ob ich sagte. (Vos estis imperiale regnum.) Fr tütschen sein ein keiserlich reich, daruß ist noch nit gesagt, das ein ieder tütsch ein keiserlicher künig sei, es volget vil ee vß diffen worten sant Peters dag dir nit lieb ift, das der bapft der unsers criftenlichen priesterthums die hochste oberkeit, ist ein künig sei zu achten, daz wilt aber du nit zulassen. Ich bit dich doch durch got, so man spreche, ir tütschen sein ein vierweltes keiserthum, ob daruß folg, das ieder tütscher ein keiser oder keiserin sei, sag

nein. Ach also wenig folgt auch das nacher, ir cristen sein ein vherwelts pfaffentum oder priesterthum, das darumb ein ieder crist ein pfaff oder pfeffin sei.

Die ander heilige geschrifft damit du beweren wilt, daz wir durch den tauff alle pfaffen und pfeffin seien, ist in apocalipsi. daz ist in dem büch der heiligen offenbarung. c. ij. Sprichstu stand also geschriben durch sant Johannes, du hast unß gemacht durch dein blüt zü priestern und künigen, ich wolt es gern by deinen worten lassen bleiben, so folgt hernach als wenig ein ieder künig were, als wenig wer ein ieder priester. [C4] Es ist aber nit war das geschriben stand wie du sagst, sunder also. Er hat unß gemacht ein reich, und priester got und seinen vatter, wer in einem reich ist, der ist darumb kein künig, wie aber das sol verstanden werden, daz er unß priester gemacht hab, zögt sant Peter vorgonds an, daz unß got zü einem priesterthüm gemacht hat, daruß volgt aber nit, das ieder in dem priesterthüm begriffen ein priester sei, als wenig als so man sprech, der keiser hat uß dem Würtenbergschen land ein herzogthüm gemacht, das ieder Würtenberger ein herzog wer.

So du nun aber hie zwei mal die heilig geschrifft nit nach irem sin vß legst, sunder wider iren verstand gewaltigest, wil ich zü dem anderen iederman vor dir gewarnet haben, wa du die heilige geschrifft allegierest, daz dir niemans glauben geb, sunder ort und end süch, die du anzögest, so würt es erfunden, das dein sach off mütwilligen reden stond, und in keiner heiligen geschrifft gesundiert. Und kan also bei keiner warheit beston, das der tauff pfassen oder pfessin weihe, oder du müstest das anders

beweisen dan mit difen geschrifften.

Das aber nicht alle christen gleichen gewalt haben, so vil die priesterschafft betriffet, gibt das ein anzögen, das cristus vnser her allein zu den zwölfsbooten geret hat, nemen den heiligen geist, vnd wem ir seine sünd verzeihen, dem sollen sie verzigen sein. 2c. Wa hat Waria die muter gottes sich des priesterlichen  $[\mathfrak{C}_4^{\ b}]$  gewalts vnderzogen so

du doch sprichst, sie sei als wol als alle andern ein pfeffin, oder zog vnß an, ob du sagen woltest, sie wer dar zu nit erwelt gewesen, wa sein ie frauwen zu priesterlichem ampt in der cristenheit erwelt worden das so du nit anzogen kanst, saß ich es für ein unwarhafftige reden ston, das der tauff alle cristen pfassen und pfessin mach und des halben

inen gleichen gewalt geb.

Fürest darnach vff ein falsche red, ein salsches exempel yn, als so zehen geborne brüder eins künigreichs gleich erben weren, wer doch allein der erwölt in bruch des künigklichen ampts, wie wol sie alle künig weren, und gleichen gewalt hetten. Hie gibstu dein unwissenheit hoch zü verston in villen stücken, doch in dem daran wir ietz sein, so zög mir an, das wir gleich erben seien der priesterschafft. Ich sind wol daz cristus seine priester erwölt hat, und nach der erwölung inen den gewalt geben des priesterslichen ampts. Aber ich sind nit, das sant Peter die priesterschafft von seinem vatter ererbet hab, und allein von cristo (on weitern gewalt geben) darzü erwelet sei, dan die cristlich priesterschafft ererbet sich nit, wie in dem alten testament.

Gibst zu dem andern noch einen falschen exempel, noch ein vil felschers, als so ein heufflin frumer criften gefangen würden, vnd in ein wüstenei gesetzt, die nit ben inen hetten ein geweiheten priester, von einem bischoff, und würden alle da der sachen eins, erwolten einen under in, er wer eelich oder nit, vnd befilhen im das ampt zu teuffen, meghalten, absoluieren, vnd predigen, der wer [D1] warhafftig ein priester, als ob in alle bischoff und Bäpst hetten geweihet. Doctor Luther, wa ist ietz bein heilige geschrifft, deren du dich alle zeit so hoch berümest waz du sagst, das sei die heilig geschrifft, durch welche geschrifft wiltu vnß dig beweren. Hörstu nit, wa-stots geschriben, das der solcher masen erwölt ein priester sy in dem fal der noturfft, es ist auch da kein solche noturfft dan allein in dem tauff den mag ein ieder crift geben, er ist aber darumb nit ein pfaff, des absoluierenßhalb und der andern . 2c. Ist got vff die Sacrament gebunden, würd inen kein nachteil an irer felen selikeit bringen ob

sh schon kein pfaffen hetten. Darum wir dich bitten, wan du vnß antwurtst, das du deine heiligen geschrifft baß ansehest, dan in der vnsern finden wir nit, daz einer der massen erwölt ein warhafftiger priester sei, als ob er ge-

weihet wer.

Darnach sprichstu daz vff dise weiß die cristen vß dem huffen ire bischoff und priester erwölt haben, dan also warde sant Augustin. Ambrosius. Ciprianus bischoff, das wie es von sant Ambrosio nit war ist, also ist es auch von den andern nit gleublich, dan wir von sant Ambrosio sinden, das in der zwitrachten der arrianer und der cristen durch die stim gottes sei dem solck für ein bischoff zü geriefst worden, der stimen hat daz solck nach gehenckt, und in sür ein bischoff begert, aber nit erwölt.

Dieweil nun als du sagst du weltsich gewalt, ist gleich mit unß getaufft, hat den selben glauben und euangely, müssen wir sie lassen priester und [D1 b] bischöff sein und ir ampt zelen, als ein ampt das da gehöre und nut sein der cristenlichen gemein. Ich gestand dir nit das ein einicherlei weltsicher gewalt mit unß getaufft sei, aber wol das menschen die ietz villeicht gewalt tragen mit unß getaufft sein, das lassen wir zü den kein gewalt, sunder die menschen getaufft werden, uß ursach thü ich die hnred, dan ich weiß dein ußschlupff und hngeng. Sag an, ich müß doch ein mal teütsch mit dir reden, macht der tauff pfassen und psessin, wa seind die zwölssbotten pfassen worden in dem tauff. Sprichst du sie seien getaufft worden, so zög mir das in der heiligen geschrifft an, sunst glaub ich dir also wenig, als du unß glaubest, es stand dan in götlichen dücheren geschriben, und wiewol ich es selb glaub, das sie seien geteufft worden, noch dannocht was dir recht ist, sei mir dillich, du wilt nichts on geschrifft glauben, so wil ich dir auch nüt on die geschrifft glauben, so unun nit kanst anzögen in der geschrifft, das sie getaufst worden sein, so ist auch nüch war, das sie der tauff pfassen gemacht hab. Ob du aber ie woltest sagen, sie weren gestaufst, das glaub ich selb, allein wil ich dir damit zü verston geben, das vil erlicher ding, und notursstig zü

vnser selen selikeit vnß die zwölffbotten vnderrichtet vnd gelernet haben, dy nit in den götlichen geschrifften ston, sunder in krafft einer loblichen gewonheit, vnd cristlicher warheit vff vnß erwachsen sein, wa stat es geschriben das die müter gottes mit seel vnd leib zü himmel entpfangen sei, vnd getauffet, deßgleichen die zwölffbotten, wa stat es geschriben, das  $[\mathfrak{D}_2]$  sie on erbsünd empfangen sei, vnd vil tusenterlei der gestalt, das wir doch ietz in vnserm glauben so ernstlich halten vnd glauben.

Hie frag ich alle die Luthern günstig sein, seitenmal das sie in der heiligen geschrifft so hoch rümen, daz sie doch unf zögen, wa es geschriben stot so einer priesterlich ampt geiebt hat, und ab gesetzet ist, das er wider zü einem pauren oder burger werd, dan es wil sich im ie nit gebüren, wider alle geschrifften bis har gehalten solches on sundament der geschrifften züreden dan mit gleicher leichtsertikeit möcht auch das widerteil geret werden, das kein ampt wer die priesterschafft, sunder ein würdigkeit, und ein stand.

Nun wil ich dir zu gefallen daz annemen, wiewol es nit war ist, das leven, fürsten, bischoff, geistlich und weltlich, in dem grund und warlich kein underscheid haben, dan wie du sagst, sollen sie alle geistlichs stands sein on allen underscheid, dan solcher underscheid allein in den emptern und werden ist, du solt aber hören was daruß folgt, dan wie die weltlichen, als du sagst, die geistlichen straffen mögen, darumb das sie auch des geistlichen stands warhaftig sein, in krafft des tauses, gleicher solg mögen auch die geistlichen die weltlichen straffen, als ire mit geistlichen, so sie doch on underscheid eins stands seiend.

Es folgt auch weiters daruß, das auch kein adlicher  $[\mathfrak{D}_2{}^{\mathrm{b}}]$  stand sei, sunder wer zü einer oberkeit erwelt ist, so er daz ampt nider legt, so ist er ein bauer oder burger wie vor, ee vnd er das ampt an nam. Ich weiß aber wol, das der adel das als vngern annimpt, daz kein stat des adels sei als vngern die geistlichen hören, das iederman

pfaffen und pfeffin seind.

Weiters folgt daruß, das man ein priester und geistlichen als billich Keiser, künig, herhogen, graffen, ritter oder knecht macht, als ein edel man, dan du sprichst wir seien alle eins geistlichen stands on underscheit, und sol mit der weiß die geistlichen als billich daz weltlich schwert tragen, als es ieh die weltlichen tragen, das werdet aber sie ungedultig hören, nun folgt es alles uß disen deinen worten. Das aber deine folg nit war sei, gib ich dir dein eigen exempel wider dich. Sant paulus spricht, wie ob gesagt das wir alle eins leids sein, und cristus unser haupt doch hab ein iedes glid sein eigen werck, also sol der priester nit thün daz werck des adels, und der adel nit thün die werck der bauren, und der bauer auch nit thün die werck der bauren, und der bauer auch nit thün die werck der priester und des adels, als wenig als ein leid, ein glid dem andern in seinem werck zü hilff kumen mag und kan, die hend mögen und künnen den augen nit helssen sehen, noch die augen den füssen helssen gon, noch der magen den henden helssen greissen. Darumb ist dein exempel von den glidern mer wider dich, dan mit dir daran.

Darnach sagstu, das weltlich gewalt von got verordenet ist die bosen zü straffen, vnd die güten zü beschirmen, darzü sag ich kurz ab, daz solchs nit war sei,
das der [Dz] weltlich gewalt darzü verordnet sei von
got, vn retst wider dich selb, dan du sprichst, das kein
weltlicher stat sei, sunder wir seien alle geistlichs stands.
Ich sind wol .1. petri .ij. Das vnß sant Beter gebüt,
einer ieden menschen creaturen, die ein oberkeit tregt, der
sollen wir vmb gottes willen underthenige gehorsame beweisen, es stot aber nit da allein dem weltlichen gewalt.
Dan wie du sagst sein wir eins stands, so mögen keiser,
künig, sürsten und herren als wol vß dem geistlichen stand
erwölt werden, als vß dem weltlichen, als vor zeiten keiser
und künig auch priester woren, diß ist auch deiner höchsten
vrsachen ein das man dem bapst sol gehorsam sein, nit
darum das er von got erstifftet ist, sunder das er den
gewalt des schwerts vß gottes ordnung und willen siert
zü straff der bösen und beschirmung der güten, und ist er
dannocht ein priester. Wie kanstu dan sagen, daz die

weltlich gewalt zu dem schwert von got verordnet sei, vnd

nit als wol auch die geistlichen.

Ind ich muß dich ein wenig baß gürten. Sant Paulus ro "riij. sagt also. Ein iede seel oder mensch sei der obren gewalt underwürfflich. Dan kein gewalt ist dan von got, vud was von got ist, daz ist von im geordnet. Darum wer dem gewalt widerspennig ist, der widersichtet gottes ordenung, aber die sich da wider sperren, die erlangen dadurch ein verdampniß. So nun der bapft daz weltlich schwert auch tregt in seinen landen, vnsere dren weltlichen Churfürsten, und der merer theil der bischoff in tütschen landen auch etlicher gefürsteter ept, kan nit anders vß den worten Pauli verstanden werden, dan daz sie daz [D3b] schwert des gewalts, von got und seiner ordnung emfangen haben, vnd sein doch geistliche personen. Wie darffestu dan sagen, die weltlich gewalt hab das schwert zu straffen von got, die geistlichen gustraffen. So sie nun beide stät, der geistlich und weltlich das schwert von gott haben, zimpt dir nicht zwei schwert in einander zü verwürren, und har vß har zümachen, streit ist sinwel, wer weiß welcher den andern strafft oder schlecht, seind aber etlich beschwerden, vnd migbruch abzuthun, das mag wol burch fürsichtikeit unsers keisers, und der durchlüchtigen Churfürsten mit guter muffen, und geschickten mitlen abgethon werden, das sich die tütsch nation nit me zu beklagen hab, wie man fie also mit viller nuwer find und erdichtung also understand an irem gelt und barschafft zu erschöpffen und emblogen, also das deins wütenden rats nit darzu not wurt sein, man sol dich auch darumb nit horen, dan du durch solchs schmieren und specklin on allen zweiffal understaft unsern glauben zu schedigen, und bobemische meren zu verkunden, zogst mit den fingern vff bas tütsch land, und winckest mit den augen vff bohem. Sch hoff zu got, wir tütschen kumen aller beschwerden ein mal ab, vnd wöllen dannocht frum criften vnd vff vnserm vetterlichen gesatz bleiben.

Des bannes halb das weltlich schwert ir werck thü, vnd kein ban darunder ansehe wil ich an disem ort lassen

rügen, dan wir in einem an [D4] dern büchlin in eristlicher warheit daruon reden wöllen. Das sag ich aber mit vollem mund, das der ban also verachtet ist, und würt, daran hat niemans schuld dan die geistlichen und bischöff, die in so leichtfertig und offt nur umb drei hasselnuß und zwen daubendreck bruchen oder warlicher mißbruchen. Darumb hat sich die geistlicheit diß gar nichts zü beklagen, dan niemans daran schuld hat, dan sie selb, selb thün, selb leiden.

### Mit dem priefter der abge-

sett würt degradiert, vnd weltlichem gewalt vberlifferet, daz er nit me priester sei, das ist gar nit war, dan wa er nach der absetzung meß lese, wiewol er daran vnrecht thet, schieff er so vil in dem ampt der heiligen meg. als ein vnabgesetzter. Es befrembt mich hoch, wa für du bich achtest, das du so vil vngewoner, vngehörter, vnnd vnwarhafftiger reben wider alle heiligen lerer oder den merern theil darffst thun on geschrifften, vnd weist daz bu verargweniget bift, wie du das gifft mit dem honig verkauffest, vnd wir dir billich on geschrifft nit glauben sollen, mit namen so du dich vor deinen gunnern in allen büchlin der geschrifft so hoch berümest, das sie offenlich sagen. Doctor Luther redet doch vi der geschrifft, warumb fragen sie dich iet nicht, warumb du so vil on geschrifft mer schweßest mit ben atelen, dan du redest  $[\mathfrak{D}_4{}^{\mathrm{b}}]$  und ob du mir wider fürwürffest, warum ich auch nit mit geschrifft anzögt, das ein degradierter priester, sol dannocht priester bleiben, sag ich das es mir als einem antwurter nit gebürt, dan du als ein arguierer solt beweren. Nam actori incumbit probatio vnd nit ich. Vermeinst es sei zû vil das man die geistlichen so

Vermeinst es sei zû vil das man die geistlichen so vil frei in dem geistlichen rechten gleich, als weren die letzen nit auch so geistlich gut cristen als sie, oder als gehörten sie nit zu der kirchen. Warum sol ir leib, eer vnd gut so fret sein, vnd nit das mein, so wir doch gleich cristen seind, gleichen tauff, glauben, geist vnd alle ding haben. Fragst wa her so grosser vnderscheid kum. Es ist niemans so einseltig, der hie nit

verstand, das du den legen zu gefallen redest, und wilt sie in freiheit den geistlichen vergleichen, doch so diß die warheit und den glauben nit beriert, mag ich es wol lassen ston. Weistu nit wa in ire freiheit des merern teils her kumpt, so liß das keiserlich recht, und das buch der leniten in dem alten gesatz. Warumb redestu wider die freiheit, die in got und die keiser geben haben, und auch nit so billich wider die freiheit dy die keiser den stetten und legen geben haben. Ich kan auch nit sunderliche freiheit der geistlichen finden, schlecht ein lebe den andern zutod, vnd laufft in ein kirchen, so ist er fren, so man ein priester tobschleger, on alle freiheit von dem altar nimpt, vnd gibt im sein straff, ich wolt dannocht lieber ein freiheit haben, so ich iemans erdötet freiheit zu finden, dan so einer mich erschlieg, das man interdict hielt. Darum rech eins gegen dem andern ab, fragst [E.] fil vnnütlichs, so muß ich dich auch fragen, worumb gehören die stül vnber die benck, darumb gehört auch der nidern, vnder sein obren, Aber vergleich der legen freiheit, so sie von beviten und keiseren haben gegen der geistlichen freiheit. so habent sie tusent mal mer dan die geistlichen, darumb wir gern mit in duschen wellen, vnd hett daran kein span. Ich weiß ein freiheit eins zols von keiseren an einem ort verliehen etlich tusent guldin ein iar vff zu heben, und der sie hatt, darff weder stat, brucken, weg, oder anders besseren, ich nem die selbig freiheit, vnd ließ dir die so ein priester erschlagen ist, daz man interdict halte, der leien freiheit drüfft in die kuchin, so der geistlichen ein lutre bettleren ist, vnd nit der senff gegen iren freiheiten zu bezalen, es verdrüsset mich daz ich dir ober dises dorecht ynreden so fil geantwurtet hab, so es doch vnseren glauben nit betrifft.

Du sprichst es stant in dem geistlichen rechten, wan der bapst so schedlich boß were, daz er gleich die selen mit grossen hauffen zum teüffel sieret, kint man yn dennocht nit absehen, daz mieß ein hauptteüffel darin gesetset haben, in solcher schedlicher anklag soltestu billich angezeigt haben an welchem ort und end das stünde, dan dir daz niemans glaupt daz es din seh, darumb billich erachtet würt daz du daz dem geistlichen rechten mit der unwarheit haft

zügelegt biß du ein anzeigens diegest wa es din geschriben stand, du dust eben wie Hang fürplin, der wolt buwen und fieng an ein huß gang abzübrechen, darnach vber .ij. iar wolt er ein nüwes buwen, also daz er die ij.iar im regen saß, und nit so wizig was, das er sich des alten huß [Eib] solt behelffen big er ein nuwes vberkeme, mach vns zu dem ersten ein nuw geistlich recht, dan so lang wir das nit haben werdent wir vns des alten behelffen, und dich an ein kerbholt lassen schweben, es stat doch ge= schribben v. non mutabis donec plurale videbis, daz ist bu folt die alten schü bruchen biß du ein nüw par vberfumpst, und alf du sprichest weiters das in ben geistlichen rechten so fil ketzereischer unchristlicher und unnatürlicher gesat ftont die soltestu billichen angezeigt haben, so wer dir doch dest gewilliger gelaupt worden, darumb mustu das billich erdichtet haben, oder ein weiters anzeigen darumb thun, aber du fagst es sei nit von noten, Darzu sag aber ich baz ein ieber ankleger billich soll sein anklag in geschrifften thun und nit mit blinden worten, zu latin de edendo, sunst mocht ein ieder reden was er wolt, vnd wer also niemans off erden seiner eren sicher vor vnnügen und leren wörteren.

Wer in spennen Christlichs glaubens zu erkennen hab vnd irthum hyn zu legen.

Fr kummen itz vff die ander muer wie du es nennest, wer in spennen vnd zweiffal christlichs glaubens hab zü sprechen, vnd zü erkennen, Sag ich darzü erstlich daz in spennen des glaubens hab zü sprechen niemans dan sant Peter vnd seine nachsaren, daz bewer ich vß der götlichen geschrifft actuum .xv. da sint man daz in vrsprung vnsers glaubens ein grosse yrthüm entstanden was, ob zü dem tauff, [E2] auch solt beschnitten werden, beh vnser selen seligkeit da sind ich daz sant Peter, on alle widerred die irthum hingelegt hat, vnd in diser sachen des glaubens gesprochen, vnd weiters sant Jacob seinen spruch bestetiget hat, daz er der heiligen gschrifft gleichsormig seh, vnd ein kleinen züsat gethon das

man sich hietet vor vnkeüscheit. 2c. Bnd hat sant Kau. selber vnd Barnabas gen Hierusalem gereiset, zü den "rij. botten, den priesteren vnd den, alten also daz in dem selben capitel clarlich erfunden würt daz in speennen christ-lichs glaubens sant Peter gesprochen hab vnd niemans anders.

So liat auch an dem tag vik den worten Crifti iesu luce .xrij. das Criftus vnfer her also zu fant Beter sprach, Betre ich hab für dich gebetten daz dein glaub nit gar zergang und erfige, Darumb for dich zu zeiten umb und bestetig auch deine brieder, Da ben wol verstanden ist, daz bestetigung in dem glauben sant Beter zugehoret gegen seinen christlichen briederen, in krafft der fürbit die Cristus für in gethon hat. Ich laß mich auch gant nüt irren daz du saast Cristus hab für die andren auch gebetten Ihīs .xvij. den liß bende text so findestu ein groffen under scheid under der fürbit Crifti Betro gethon, und der fürbit ben andren gethon, dan Petro darumb das er in krafft der bit in dem glauben steiff belibe, und die andren seine brieder mochte bestetigen. Aber den andren darumb, das sie daz wort christi angenummen hatten, und in yn gelaubet, des erbüt ich mich vff beide text, darumb sag ich das vf den worten Crifti die bestetigung in dem glauben allein Petro zustot, und nit den andren. [E,b]

Ich laß mich auch zü dem andren nit hindren das du sagst diser bapst sen ein ungleübiger kaufsman, tiran, dieb und fil der gleichen schelliger und ungeistlicher wort, dan laß yn ein morder sein, wil unß dennocht nit gebüren in zü verdammen unuerhöret, es were auch wider der teütschen art also leichtsertig einem ieden zü gelauben ungehöret der widerparthen, darumb so lang wir des dapst verantwurten nit gehöret haben, so werdent wir yn dabei lassen beleiben, daz im Eristus geben hat, daz er die christen hab in dem glauben zü bestetigen, ist er schon böß wie du sagst, so seint vor im güte gewesen, und ist zü hossen daz uns nach im got wider güte vetter und prelaten gebe, und set daz zü dem rechten, ob man dir der anklag wider den dapst geston und glauben sol, unuer-

horet und unuerantwurt senn.

Ich sag auch weiter daz solche bestetigung des glaubens in krafft der schlüssel des himmelreichs sant Peter gegeben seint, vnd ist auch nit war das die schlüssel des reichs der himmel der gemein geben seient, dan es stat geschribben, Petre dir wil ich geben. heißt Petre die gemein so hastu recht, ist es aber ein eigner nam, so hant wir recht.

Ich hab nie gewißt das Petrus, ein gemein heißt dan ietz, und ob du schon sprechst sie seint doch nach der hant gegeben worden Johannis am letsten capitel der gemein alß Christus sprach, Nemment den heiligen geist welchen ir die sünde nachlassen, darzü sag ich daz an dem ort nit geben seint die schlüssel des himmelreichs, sunder allein der gewalt zü binden und entbinden der priesterlichen ordenung anhangendt in dem der bapst mit den andren [Ez] vergleichet ist, darumb müstu andre örter süchen da die versprochenen schlüssel gegeben seient des himmelreichs, doch hab ich daruon weiters geantwurtet in dem büch von dem bapstenthüm und der höchsten oberkeit christlichs alaubens.

Du gipft vnß daz zu bedenden auch zu bekennen, daz frumme driften under uns seint, die den rechten glauben, geist verstant wort und meinung christi haben, wer wolt aber daz leügknen, das wissent wir wol, und gestonts, Daz aber nacher volge, daz deine lere eins solchen rechten verstants sepent daz finden wir nit, dan wir dich finden irren schier in allen stucken, und vß zorn, neid, und haß, mer reden, fluchen doben, und schelten, dan die warheit ist. aber das von dir nit ein grosse vermessenheit, was du redst also glaubwürdig achtest, und alles das wider dich ist verwürfsest, du möchtests doch den richteren heim setzen zů erkennen da es dennocht hindennach hinkummen mus. got geb wa für du dich verzollest. Wir glauben auch in gemeine christenheit vnd nit in den bavst alk du vns felschlich zu legst, und da ben weiters daz der minst christ ein warheit finden und wissen mog durch hngebung des heiligen geists das den aller weisesten des glaubens verborgen ist, alß geschribben stot Mathen .xi. das aber du der selbig seiest dem solche biß har verborgene warheiten eroffnet sepent durch den geist gottes, das glaubent wir

nit, vnd wellent do mit nit gefreuelet haben noch dich verachtet, So wir das setzen zwischen ung und dir dem Concilio henm, und wellendt darin lassen erkennen [Gab] und sprechen. Gipst nach der hant dry exempel, das Abraham Sare seiner hußfrauwen hett miessen volgen und weichen. Balaam dem essel vy dem der engel redte und yn straffte und Paulus straffte Petrum das er nit recht ging in dem weg des ewangeliums, vy disen lag ich dir gern zu daz die mindren mogen die obren straffen warin sie irren, vnd hab des gar kein span mit dir, daz aber dir billich alf Sare, Paulo, dem essel sol gewichen werden. alk dem der die warheit redt wyder den Bapft, da wil ichs underscheiden, meinstu in dem glauben, so find ich dich vngerecht, vnd sol dir billich nit gefolget werden, meinstu es aber in etlichen myßbrüchen, und beschwerden jo der Bapft und sein hoff follent wider recht thun, das kinnent wir nit versprechen dan wir sein weder bericht haben noch benelhe. Aber daz dunkt mich rechtlich und frumlich gehandelt das man in vnschuldig halt big es mit recht vff in bracht würde, vnd ob er schon ein morder were, daz man yn laß zu verhore kummen, vnd mitler zeit in laß beleiben in seinen würdendwie er ist. Zu letst in diser matery, so ich gesagt hab er bapst hab in spennen bes glaubens allein mit Petro zu sprechen, muß ich dennocht zulassen und billich daz ein gemein Concilium in solchen spennen hab zu erkennen, Dan es stat geschriben ad Gala .ij. daz sant Paulus spricht, ich bin mit Barnaba vnd Tito zu den apostelen, priesteren und alten gon Hierusalem gezogen in dem span der gleübigen vff das ich nit ödlich in dem glauben prediget und lernet.

Da beh wol zű verston ist das die selbig versamlung in solchem span hat zű erkennen, wie wol Petrus solche erkentniß  $[\mathfrak{C}_4]$  von Cristo hatt vbzűsprechen, als auch

geschehen ist Actuum .xv.

Wer in christlichem glauben ein Concilium hab zu berieffen und versamlen.

Th kumb darnach vff die drit maur, wer ein Concilium in christlichem glauben hab zu erwecken und zu verschaft zu ber samlen, der bapft oder gemeine christenheit, in welcher fragen, Ich alle lerer zweitrechtig find, etlich sagen daz solches niemans gewalt hab zu thun dan der Bapft. Der ander teil des du bist, sagent daz in denen worten christi, fündet dein bruder wider dich Mathen .xvijj. 2c. so straff in, zwischent dir vnd im würt er dan vnstrefflich entlich erfunden, alf dan fol ein ieder gewalt haben ein concilium zusammen bringen und zu erwecken, mit filen der gleichen unbewereten worten und reden, daz die apostelen daz concilium zu Hierusalem gehalten die rij. botten alle und die eltisten berieffet haben und nit sant Beter Actuum .xv. Wil ich zu dem ersten dir antwurten und darnach mein meinung sagen, Bnd sag erstlich daz das selbig Concilium die apostelen und die alten sollent berieffett haben nit stant in dem text der heiligen geschrifft, und mißbruchest bich aber der gschrifft nach denner gewonheit, und zeigst vff ein ort da sol man finden, vnd so man da suchet so fint man nut, ist daz vß der heiligen gschrifft reden daz man allein sprech da vnd da stat daz, es sei oder sei nit so künt sich dermassen ein ieder dropff der gschrifften bruchen.  $[\mathfrak{E}_4^{\ b}]$  Ich find aber wol da selbest, alß Kaulus vnd Barnabas gen Hierusalem kament, daz sie seint ent-pfangen worden von den apostelen, und den alten, daz aber Petrus die selbig versamlung nit hab zu berieffen, vnd das es die apostelen und die alten berieffet haben daz stat nit da, Darumb du gar nüt mit dem selben text beweret haft, und also zweiffalhafftig nit destminder belibet, ob der bapft daz Concilium hab zu berieffen, oder die gemein christenheit, in welchem zweiffal ettliche vß gunft dem bapft zu fil zugeben die andren alf du vy vngunft dem bapft zů fil vnderstast zů nemmen.

Darumb dunkt mich daz behde parthen nit recht haben so die ersten on geschrifft erschinen, und du mit geschrifften zu deiner meinung gang vnerschüßlich, wellent wir das mittel treffen und bem bapft seinen gewalt behalten. und die gemeine christenheit ires rechten nit entsetzen. sagent erstlich wo ein irthum vnd vffrur in dem glauben beschehe, das die gemein etliche botschafften von den aller trefflichsten sollent verordenen zu der oberkeit christlichs glaubens, das bewer ich. Actuum .rv. da stat also ge= schriben das ettliche von indea lerneten die brieder wen sie nit beschnitten wurden nach dem gesatz moufi so mochtent sie nit selig werden, und ist also worden nit ein kleine offrur, das also Baulus und Barnabas wyder sie unnd andre mer von andren verordenet worden zu Betro vnd ben apostelen und alten des glaubens von inen, in solchem span und der offruren ein bericht zu bringen und ein entlichen abscheidt. So nun Paulus und Barnabas [F.] fürtreffliche personen sein des glaubens, und von der gemeinen criftenheit zu den oberkeiten des glaubens gesendet worden sein in solchen grosen vffruren, ist wol zuuerston ligt der manlichen tütschen nation etwaz an gegen dem bapft so den glauben so auch andere beschwerden betreffen, sol man billich in namen obgenanter vnserer nation ein trefliche botschafft zu dem bapft und den oberkeiten unsers glaubens verordenen solche vnsere not fürwenden zu beklagen, mit ernstlicher bit, vf irem gewalt ein Concilium gemeiner criftenheit zu versamlen, wa vnser anligen on baz nit mocht hingelegt werden, wil in ganger und folkumner hoffnung sein, das bäpstliche heilikeit, wa ir etwas an vnß tütschen gelegen ist, daran ich nit zweiffel werd vnser not vetterlich erhoren, also laß ich zu, daz den glauben zu retten, es sei wider die tufflische gewalt, menschsichen oder sunft wider wen es wol actio publica sei, daz ist iederman erlaupt, von der gemeinen cristenheit zu klagen, für zu bringen, und den richtern wissen zuthun, als auch in allen andern rechtlichen hendlen anklag der beschwerden, iederman zügelaffen ift, vnd vnuerbotten, auch aller meift hie in sachen unser selikeit betreffen, und die oberkeit, so sie des ordenlichen gewalt hat, sol sich daryn geschicklichen halten, die gemeine cristenheit zu beriefen, ein frei cristlich und ungezwungne versamlung zu thun. Also bleibt der oberkeit ir gewalt ein gemein Concilium zu berüffen, vnd

ben vnderthonen ire gerechtigkeit vngeletzt, das sie ire not vnd anligen billich beklagen mög, das inen von einer gemeinen oberkeit aller  $\operatorname{cri}[{\mathfrak F}_1^{\ b}]$ stenheit mög ein tröstlicher vnd warhasstiger abscheid gedehen. Dan wa man das obgenant capitel der selbigen grosen vssenden wil, ist es nit anders hingelegt, erfordert gehalten vnd geendet worden, dan wie ich gesagt hab. Bud dunckt mich gantz und gar zü einem bundschü dienen, vnd einer schelligen, wietenden, vnd vnsinigen vssenden, die so das man der massen, wiedenden, vnd vnsinigen vssenden, die so das man der massen mit schmachbüchlin, vnd mancherlei scheltworten der gemein geben wil, daz billich der oberkeit zügehört. Aber har gegen gantz der götlichen geschrifft gleichsormig, daz ire beschwerden die vnderthonen vernünsstig fürtragen, vnd die oberkeit inen durch iren gewalt zü hilff kum, das also ir beider ampt vnd gerechtikeit ersordert werd, vnd nit also von vnderthonen vssensielen gehandlet sei, so bald zü bösem als zü gütem.

Wa du aber sprechest, die oberen der bapst würt vnsere treffenliche botschafft verachten, da kan ich nit vor dem berren sischen, vnd versihe das mich gant nichts zu dem bapst, sunder ich glaub er werd die botten vnser nation vnd von vnß gesandt lüt aller völcker recht mit eren empfahen lassen vnd halten, wa er aber das nit thet, als dan mocht billicher wider in mit sicherheit geklaget werden, dan iet vnsicher prophetiert. Ich din auch in sestem glauben, sei es vberein das fürnemen vnsers durchslüchtigen vnd großmechtigsten künigs daz ein concilium werd zu besserung vnd reformation der cristenheit, mit sampt dem willen vnserer durchsüchtigen chursürsten, fürsten vnd herren, geistlichen vnd weltlichen, [F2] es werd mit füglichen mitlen wol durch sie erfordert on alle vffrür

und einicherlei bezwangniß der underthonen.

Waxumb doctor Luther ein Concilium begeret.

U begerest erstlich darumb ein Concilium, das der bapst ein solchen grosen bracht füret, das in kein künig oder her diser welt erreichen kin oder mög, setze ich

dem concilio heim zu ermessen, dan es vnserm glauben weder gibt noch nimpt, vnd vnser meinung nie weiters waz dan vnsern glauben zu retten mit disem vnserm schreiben.

Bů dem andern hastu ein mißfallen das er sich den aller heiligisten laset nennen, so er doch weltlichers wesens ist dan die welt selber, das ist ein kleine vrsach ein concilium zu erwecken, dan wir cristen sein alle heiligen genent an vilen orten der sendbrieffen der zwölfsboten, so ist er aller heiligen, das ist aller cristen heilig, daz ist der aller heiligst nit in betrachtung seiner personen, sunder in ansehung seins ampts, als wenig wir cristen alle heilig sein mit vnsern werden, sunder angesehen den heiligen cristlichen stand, daryn wir sein.

Bu dem dritten, das du meinst es sei he zu vil das

er drei fronen trag.

Darzu sag ich, was ist gott so sunderliches in dem alten gesat daran gelegen  $[\mathcal{F}_2{}^b]$  gewesen, den obersten priester zu gebieten, also erlich und kostlich zu kleiden, sein haupt mit gold und filber, seibin und edel gestein zu zieren, mit schellen und so einem kostreichen gürtel, mit einem halben mon, in dem der namen gottes geschriben stünd, als dan in den bücher Monsi ofenlich geschriben stot, dan daz solchs alles zu der eren und maiestat gottes mer dienen folt, dan zu einer hoffart des obriften priesters erachtet würd. Also sag ich vil billicher hie, das solche fronung der drei kronen, die maiestat ist der heiligen dreifaltikeit vnd vnsers glaubens me dan es für ein hoffart ist zu achten, es achtet auch solche fronen niemans anders für ein hoffart dan du, so du dir ein mal für genumen hast du wollest alle ding zu dem bosisten vilegen, doch so es bem glauben weder gibt noch nimpt lag ich das ston, als ein mieffige pured von dir gethon, dan es billich für kein fron der hoffart von frumen criften sol gehalten werden.

Bühest vil geschrifft da bei yn, das er solt ein demütigs exempel fürtragen, das ist auch war, das du aber sehest das die drei kronen nicht sein des bapstes, so nim des crüß war das off den kronen stot, das würt dir wol ein anzogens geben, das solche kronen und eer sei

des crützigten gots, des er ein stathalter ist, vnd nit des bapsts. Ich laß mich es auch nit irren das du sagst cristus hab vor Pilato, bekennet, das sein reich nit hie sei in was meinung er das geret hab, ist wol zü ermessen, so dy er das geret hab, ist wol zü ermessen, so dy anklag der inden was, das er sich solt für ein künig vss werssen wider die römer, als der den römern understünd ein zeit [F3] lich künigreich züentsrembden und zucken, sich billich verantwurt, das der massen er kein künigreich vss erden het, hat aber dabei nit verlögnet, sunder dapsser gestanden, daz er ein geborner künig wer des indischen lands und reichs darumb ist dein ynred niendert für, sunder ein lere red.

Die klag die du fürest wider die Cardinäl, das sie der cristenheit zů verdampnis vnd zerstörung erdicht sein, setz ich zů erkantniß des Conciliums, deßgleichen auch von den tütschen Cardienälen, von den annaten, vnd sechs monaten, die pfründen zů verleihen, vnd andere vil beschwerden vnd mißbruch, die du nach der leng fürwendest, wie vnß der bapst mit denen alles vnser gůt vß sug, diß vsf das marck im bein, vnd müssen vnser tütsch land schier alle fünst iar wider von im erkaussen, vermeinest er sei kein hirt, sunder ein schedlicher wolff, vnd schedig die cristenheit me dan kein Türck ie gethon hab, vnd solchen geitz erzelestu mit vilen vnd dapsfern worten nach der leng, mit hohen begirden vnd bit zů allen tütschen fürsten der gemeinen vnd fallenden cristenheit zů hilff zů kummen 2c. Laut deiner artickel.

Darzű sag ich als ein alter wolff der solche geschreh mer gehört und verlesen hat, mit namen bei keiser Sigmunduß zeiten, der auch ein reformation gemacht hat, was competenz ierlich ein bapst haben sol, Cardinel, bischöff, thümherren und andere. Es ist aber wider off den schlack kummen, wie es dan ietz ist. Item ich sind in Fasciculo temporum also geschriben. (Nota que hoc anno crebre leguntur reformationes facte que inter omnes de  $[F_3^b]$  sierunt propter mortes venerabilium patrum. Das ist also vil zütütsch. Werck das in disem iar gelesen werden, daz vil reformation und ermanung geschehen sein die nüer, doch alle abgangen

sein, von wegen der tod der erwürdigen veter. Also ist hie auch zü mütmassen, so groser kosten ein concilium zü versamlen geschehe, vnd die christenheit mit groser arbeit sich erhüb, so würd es alles bestendig bleiben, wie alle menschliche hendel bestendig sein biß har bliben, mit namen so ich verstand, das der Bapst auch her wider begere, wol man in resormieren vnd sein Cardinäl, sol man dar gegen auch alle bischöff, ept, thümherren vnd prelaten der cristenheit auch resormieren, vnd iren bracht ab thün, meiner achtung ein billiche bit eins vmb das ander. Sch besorg das seuer sei allenthalben in dem dach, vnd werd alles schlecht, ob schon ein concilium würd on der hirtenstecken, vnd bleiben dannocht herren, herren, vnd arm lüt, arm lüt, dan das der kosten vber den armen gat, vnd im dannocht gants nichts geholffen würt, oder ob im schon geholffen würd, so weret es ein vesper vnd ein seperaden, das man darnach mig in das bad gon.

Nun ist aber unser meinung gar nie gewesen, von dissen mißbrüchen zu reden sie zu versprechen, oder in einicherlei weg unß der selben zu beladen, dan allein waz

vnseren glauben berüren mocht.

So ich aber das maul so weit hab vff gethon, so muß es doch herauß, und gib der besten meinung zu verston, [F4] so ie ein concilium erfordert würt, das vor allen dingen ermessen werd, wer den kosten tragen sol, dan es wil mich ie beduncken, das der adel und die burger= schafft mit sampt allem weltlichen stand nichts damit zu schaffen haben, wie die geistlicheit ire mentel oder pfründen kaufen, oder verleihen also, das sie des sollen enicherlei kosten tragen, dan nach ihrer anzal, wa etwas irendthalben vnd von des gemeinen glaubens wegen solt tractiert werden, als dan wer billich, das sie sich irer rat und anzal nit sperretten. Nit weiters wil ich daruon geret haben, was mißbruch oder beschwerden sein, und setz das gentlich keiserlicher vnd Hyspanischer Maiestat, mit sampt ben durchlüchtigen Churfürsten und fürsten zu ermessen, ob ein Concilium sol begert werden, oder dise beschwerden sunst mit geschickten mitlen mochten hingelegt werden. Dan es wil mich ie beduncken, alles das Luther fürmendet, sei

des grosen kostens und der müe nit würdig ein concisium zu begeren, man wiß dan vorhin wer den wirt bezale.

Ich het vermeint, so du also trefslich nach einem concilio süfftzest, du würdest dem selben zükünfstigen Concilio erkantnüß (vnd billich) heim setzen, durch den heiligen geist allen mangel vnd bresten zü erstatten vnnd besseren, so lastu ein solichen rechtlichen weg sallen, vnd sahest an tödlich

zů handlen.

Erstlich mit den Annaten, das ein ieder fürst, adel, statt, in iren underthonen frisch an gebiet die Annaten gen Rom zü geben, und gar ab züthün, dunckt mich ub [F4<sup>11</sup>] el geraten, das die undern das on Keiserlichen beschluß thügen. Dan du hast ob gesagt, es haben vor zeiten tütsche keiser und fürsten verwilliget dem bapst die annaten ust allen lehen tütscher nation ynzünemen. Haben nun die keiser verwilliget, warumb wolt dan iemans der minder wer dan der keiser on sein wissen und willen daz abthün, daryn er verwilliget hat. Darumb dunckt mich die annaten ab züthün, dem keiser billicher zü gehör, dan den underthonen.

Weiters ratestu dem tütschen adel, daz sie hinfürt kein sehen mer lassen gen Rom ziehen .2c. Laß ich ston für seinen werd, so fer, daz im niemans in eigner sach vrteil sprech. Doch vertrauw ich dem frumen adel, das sie

sich wol wissen darunder zu halten.

Bud wil mich kurt abfertigen in allen den stucken dy vusern glauben nit berieren, vn in der taden stond, vud nie in dem rechten dan ob das oder diß gut sei, wil me in erfarener fürsichtikeit ermessen werden, dan in büchlin verschriben. Darumb laß ich das die hochuerstendigen und die oberkeit vusers glaubens verordenen, welcher sachen sich die Offitiel sollen underziehen, oder ob ein gemein consistorium in tütschen landen sol vsf gerichtet werden, und kein Curtisan die priester laß citieren, die vorbehaltenen Casus vund sell ab zü thün, auch die Bäpstliche vorbehaltung, daz der bapst ofsitia und sein hossgesinde mindre, die verspssichtung in eids krafft nit me beschehen sollent. Das der bapst vber den Keiser kein gewalt habe, Der keiser im auch nit sol schuldig sein zü hulden. Der [G1] bapst allein geistliche und nit weltliche empter vollenbringe, und ob

die gab Constantini falsch sen, das er Sicilien und Neapolis nit sol lebenher sein, im seine fieß nit sollen gefüsset werden, die walfarten gen Rom ab sollen gestellet werden, ettlich closter abdieg, die münch nit mer predigen vn beicht horen solten, nit so mancherlen orden seient die gilüpt der geistlichen ab sen, daz die priester mogen ee weiber nemmen, das interdict abgethon werde, bud den ban nit mißbruchen, firchweihung, fil feirtag, vnd fastag, feltkirchen vnderthûn, vnd deren gleichen fil, so du in langer ordenung mit leren worten allein vnd on alle geschrifft an tag bringst und offenlichen beklagest, welche beklagen beschwerden, und mißbruch der chriftlichen firchen vor dir noch von andren mer treffenlicher seint geklaget worden in Aluaro in dem buch von dem truren der firchen, vnd in dem buch Speculum humane vite genant, und von Erasmo Roterodamo in seiner Moria, und in dem biechlin das man nennet de Petro fancto et Julio fanctissimo, und in filen Basquillis, in Triade romana, und fil andren mer, wie wol ettlichs schmachbiechlin mogen erachtet werden, vnd ist dennocht alles ungebesseret biß har also beliben, Ist es dan gottes wil das es ich sol gebesseret werden, und alle mißbruch seiner kirchen nit allein die du nennest, sunder alle andren in allen stenden die du nit meldest, so geschehe sein gottlicher wil in himmel und vff erden, wir wellent underthenig gehorsamen, wir habent dir auch darüben nit wellen antwurten, so es vnserem glauben weder gipt noch nimpt, auch dich verarg= [G1 b] wenigen daz du dise ding allein darumb einzühest, dir ein gunft und anhang da mit zu erschöpffen daz du beinen bosen somen so du wider den glauben vßgossen hast, da mit gern begertest vffzugon, und nit daz dir so hoch daran lige ob die ding alle gebesseret werden oder nit, solchen argivon ermessen wir daruß daz du dise grollen erst vß geschüttet hast, nach dem und du in des bapst vngnaden kummen bist, vnd in rach gegen im bewegt so sprichtman ondag fints mundt redt nie gut, dan wa du ein gemeiner christlicher stroffer werest, solt dein straff gemein sein, und findest wol bei dem adelischen stat so fil zu straffen und bei dem peurschen alk bei dem bapst und bem geistlichen, aber du thuft nüt damit, dan daz du dein

menschliche anfechtungen da mit verradtest, so stat Actuum. v. geschriben, Ist es von menschlicher erdichtung, so würt es selb zergon vnnd in scheitteren fallen, vnd vorab so du die ding alle understaft on recht sunder botlich zu behaupten. Es würt von noten erachtet, ein antwurt zu geben etlichen vnuernünfftigen die vnß für feind achten, so der warheit so auch deütschen nation, alß bald sie hören daz wir nit mer den vnseren mund vffthunt doctori Mart. In. zu widersprechen. Nun habent wir in dem anfang vnsers schreibens vns dapffer vnd verstentlich protestieret vnd bezüget, daz wir allein in den sachen vnsers glaubens wellent vnsere meinung zu verston geben, und wa wir wider Mar. lu. glauben im sein migverstants nach unserem vermügen antwurten, und daz mit bescheidenheit, on an dem ort da er den bapst ein entchrift nennet haben wir vß hohem verdruß in heissen liegen daz er die hochst und chriftliche oberkeit dem teuffel zu henden stellet wider daz verheissen christi, vermeinen auch [G2] daran nit zu fünden, daz wir zu rettung vnsers glaubens schreiben und in widerfechten, dan wir alf wol chriften leut seint alf er, vnd vnß gebüret alf wol vnfer selen seligkeit zu ergrinden als im, End zu letst vnfere fpen zuseten heim gemeiner driftenheit ein rechtlichen spruch darumb zu erwarten, vnd den-selben zu ston, Habent vnß auch der Romschen myßbruch gar nüt wellen beladen, noch die selben verantwurten, als die des kein beuelhe haben, hett vns aber vnrecht, vnfrintlich, vnd deütscher dapfferkeit vngemeß beducht, das man einen vnanklagt vnberieffet, vnuerurteil, der massen sol zerbeissen, und zerreiffen in seinen eren, alg kein hund oder wolff betten einen dodten keiben, der noch die oberkeit ist christlichs glaubens, vnd seiner wurden vnd eren vnd ampts vnentsetet. So wil ich in warheit sagen daz nie kein hippenbub schentlicher ist vfgerieffet worden ban ber Bapft, und wen er ie ein morder were, oder der bossest vff diser erd, so solt doch mit im nit also bodtlich sünder rechtlich gehandlet werden, ein solcher freuenlicher mutwill belib den iuristen wol vber, aber den Theologen, vnd lerer der geschrifft und des ewangeliums, mag das nit vberbeleiben. Darumb das wir es noch mit dem Bapst halten sol

vns nit in argem verköret werden, sunder zu gutem daz wir es von iedem gut mehnen biß er mit recht vberwinden

ist, wie vil mer von dem Bapft.

Ir folt auch daz von vng wissen, daz vns vwer vffrierigs fürnemmen wider den bapst nit würt bewegen, er hab sich dan vor versprochen und sen zu verhore kummen, darnach wir [G,b] dan vß seiner antwurt horen, wellent wir bus halten nach gelegenheit der sachen alf frum, dapffer, christen leut, wellent ir vns dan ie vmb des willen feint sein, das wir zu den sachen unsers glaubens reden, und den Bapft nit wellen vertreiben es sei dan vff in bracht mit recht was ir von im vigeben, in dem nammen gotts das mieffen wir leiden, in hohem vertruwen das die frummen deutschen vns dest holder seient, so wir dem bapft weder helffen noch enthelffen in solchen mißbruchen, allein das rieffen, ratten vnd schreiben, das man got zu eren solches mit recht vnd chriftlicher messigkeit vollende, vnd nit mit solchen schmehenlichen gschrifften, wo ir dan ie dise vnser entschuldigung vch nit liessen ersettigen, sunder wie ir truwen mit vns beren zu fahen understünden, solt ir ung der massen nimmer also kleinmietig crachten, das vnß vwere trow wort von unser dapfferkeit abziechen, unrechtlichs zu underston bewegten, wer weiß wer dem letsten beren die hut würt abziehen, vnnd den andren schenden ich wolt gesagt haben schinden.

Das kenn gemein in stetten hab gewalt ein bischoff ober pfarrer zu setzen.

ll bringst aber ettwas nüws harfür wie daz wir vß dem apostel Paulo lernen klerlichen, das es in der christenheit also solt zü gen, das ein iegliche stat vß der christlichen gemein, einen gelerten, frummeu burger erwelet, [Gz] und dem selben das psarampt beuilhe, und yn von der gemein erneret im freh wylkur ließ eelich vermehelet werden oder nit. 2c. Bud daz sol sant Paulus schreiben i. Thimo. iii. und Ti. i. Darzü sag ich daz an deren orten keinem stant das in die gemein mög ein psarrer welen der vß solcher wal hab die sacrament zü ministrieren, du thüst sant Paulo vurecht, vud weisest vus aber zü süchen

da wir nüt finden nach deiner gewonheit, wol stat da was eigentschafft ein bischoff haben sol, das yn aber die gemein zü erwelen hab, vnd in krafft der election mög die sacrament ministrieren, daz sindestu aber weder da noch anders wa, es stat wol da das sie weiber mogen haben, aber zu dem selben woltestu vus gern das auch drein verschlagen daz die bischoff enn gemein hab zu erwelen, das nit ist. Es stat wol das widerteil da Ti. i. Schreipt sant

Paulus zü Tito. Darumb hab ich dich zü Creta gelassen, das du was da manglet, besserest, und setzest in den stetten priester, alß ich dir verordenet hab, hörestu das Baulus schreipt Tito dem bischoff priester in steten zu setzen, lut seiner ordenung die er im verlassen hatt, vnd nit der gemein die ir leptag nie gewalt hat vß götlichen gschrifften priester zu welen oder machen.

Des gleichen ist Timotheus von sant Paulo und nit von der gemein gesetzet oder erwelet worden .i. Ad. In .iii. Du folt nit versumen die genad die in dir ift, die dir geben ist durch die prophezen, und vslegung der hend der priesterschafft, und .i. timo. i. Und welche vrsach ich dich ermant, daz du erweckest die genad gots durch die vslegung meiner [G3<sup>b</sup>] hend. Ind ca. ii. das beuilhe gleübigen menschen die geschickt sepent ander leüt zü leren, Warumb gipt er dir beuelhe nit der gemein, oder wa hastu bein leptag gelesen so ein priester würt durch vflegung der hend, daz die gemein ie menschen die hend vffgelegt hab, ob du aber fagtest spe hetten das den bischöffen in irem nammen beuolhen zu thun, Doce de mandato, daz zeig vns mit gschrifften an. Darumb hettestu es wol bei den gotlichen gschrifften

an so manchen orten lassen beleiben, das Cristus der erst priester und ewig, die apostolen verordenet hab zu priesteren vnd die apostolen weiter verordenet haben andre zu priesteren, und leuiten alg von fant Steffan stat in den geschichten

der .xii. botten.

Das aber ein bischoff und ein pfarrer ein ding sei vnd fant Paulus das sprech, oder auch Hieronimus, daz fag daz würt sich nimmer finden, aber daz wil ich wol gelauben daz in anefang vnsers glaubens die bischoff ber priester empter geiebet haben, da durch mocht erachtet werden, das es ein ding were so es doch nit ist, dan als noch nit priester verordenet waren, musten die bischoff priesterliche empter tragen, alf so die knecht nit zu huß seint, muß ber her an disch dienen, und ist dennocht ein underscheid zwischen bem herren und den knechten, was aber underscheid sei under einem bischoff und priester, wurt zu seinen zeiten vß der geschrifft darthon werden, dan die bischöff, als bischöff seint von keiner christlichen gemein vber die pfarrer gesetzt zu. regieren, sie habent wol sunst von den Conciliis gewalt entpfangen daz laß ich iet fton. Der priefterlichen eeweiber halb [G1] erstreckestu ein lange red, wie es besser were das man in gestattet eeliche weiber dan also vnschamhafftige beischlefferin zu gestatten, daz laß ich alles ston, ban es bem glauben weder gipt noch nimpt, In dem namen gots wil die gemeine christenheit daz ie wider zu lassen, ich bin des wol zu friden, es werd gestattet pfaffen, munchen, oder pfarrerstant.

Du sprichst das der Bapft nit macht hab füscheit in gelüpde zu entpfohen oder den priesteren zu gebieten alf wenig er macht hab zu verbieten effen und drinken unnd den natürlichen vfgang oder feißt werden, das dundent mich ergerliche worter, recheftu es ie gleich, warumb gebüt got unkeuscheit zu meiden denen die nit in celichem standt seint, sie mochten mit dir sagen essen und drinden und anders

auch muß sein vfgang haben.

Es ist auch ergerlich geredt von allen lieben heiligen mit nammen von sant Paulo der das den stich Sathane nennet vukeuscheit so in anfochte, und du vergleichest es einem natürlichen vßgang. Wie haben die heiligen so grosse angst und not gehabt die unkeuscheit zu widerfechten von dem du sagst es vergleich sich einem natürlichen werck das

nit kan vermitten beleiben.

Erfordret iet in der latinschen kirchen der priesterlich stat keüscheit, so ist wol zu ermessen, daz solches ob es ein priester wol hart ankumpt, nit destminder mag er kuscheit halten mit der hilff gots, und ist nit also unmüglich alf. du es machst, sunst miesten wir des gleichen reden von allen andren menschen deren etlich in eelichem stant keüscheit gehalten haben. Lernest darnach zwei stück meiner achtung

vnbillich, so sich einer [G4b] priester wenhen laßt sol er sich widren, die keüscheit zü versprechen, dan niemans den engliche sterke, vnd himlische macht mög küscheit halten, was ist dan daz Eristus sagt Mathen "xix. das etlich inen selb vßgeworssen haben (verstand in dem herzen) von wegen des reichs der himmel. Zü dem andren wie man sol ein solche byschlesserin dem vapst heimlich stelen sür ein eesrauw, alß die inden iren verdienten lon den egiptiern stalen, das ist gar ein vngleichs exempel harzü, vnd ein vngeschickter sattel vs diß roß, dan stelen ist verbotten, darumb miestu vorhin darthün das die concubin sein verdienter lon were, Und zü dem andren das solches zü thün got geheisen hatt, Ich sind aber nit daz hendert got hab also gesernet eesfrauwen steelen, Darumb ich sil ee radten wolt einem der küscheit nit wil geloben daz er nit priester würde, sunder ein eeman so darss er des diepstals nüt, man sol vssrichtig vnd nit diicsisch oder dopel handlen, nein vss der zungen haben, vnd ia im herzen, vor dem bapst sie für ein eefrauw verneinen, vnd vor got veriachtzen.

Du meinst der Bapst hab fil selen zü dem teüffel versieret, mit der gelopten vnd erfordreten keüscheit, daz ist aber keinem menschen wißlich, wer weiß aber wie fil dargegen mit der gelübten der küscheit seint selig worden, Darumb du nit vß solchen vnsicheren reden soltest gezogen haben, daz der Bapst würdig were vß dem ertrich zü verstreiben, du klagst und retst fil, und bringst nüt ben, oder bewerest nüt, macht alles deine vermessenheit, daz du vnß also dorecht achtst, alß ob wir deinen worten wie dem

[B1] enangelio glaubten.

Du sagst es sei nie güts vnd werd auch nimer gütes vß dem bapstenthüm kumen, wer billich das du des ein anzögens thetest, got hat vnß in dem euangelio ein oberkeit geben, deren sollen wir billich in zimlichen gehorsamen, es nimpt mich wunder, wa du mit deiner heiligen geschrifft

bleibest.

Nachgonds sagstu, got hab gebotten, das man und weib niemans scheiden sol, daz ist war. Mathey .xiz. Es stot aber gleich auch dabei, das etlich küscheit angenumen haben, von wegen des reichs der himmel, zu latin. Sunt enuchi qui se ipsos castrauerunt propter regnum celorum. Dabei flarlich mag beider stand von got beweret sein der eelich. ond der junckfreuwlich. Darumb es mich dunckt du gebit dem eelichen zu vil zu, so du sie billich beid lieffest bleiben, und doch den junckfrewlichen den höchsten erachten. Das du aber fagft, das man und weib niemans scheiben fol, daz ist war in eelüten. Wie kan aber der ein eeman sein, der nit in eelichen stat zu verwilligen hat, sunder küscheit gelobt zühalten, so ist es boch in seinem freien willen gewesen. Sch glaub das die cristenheit nit ungenottrengt die gelübden der küscheit von der priesterschafft erfordert hab. Wan sie es wider einhellig abthut in dem namen gottes, als dan wöllen wir unß gehorsam erzögen, dunckt mich erlicher dan also eefrawen lüginhafftig stellen, es sol mit den Sacramenten nit also diebsch, sunder dapffer und warhafftig umbgangen merben.

Item du sprichst daz in dem ganzen bäpstlichen gesat  $[\mathfrak{H}_1]^{\mathfrak{h}}$  nit drei zeilen sein, die ein frumen menschen möchten underweisen, befremt mich daz du vff dem sischmarckt brot kauffen wilt, und vff dem rathuß betten, was wiltu underwissen sein andacht, daz süch du in dem euangelio, du darsest das in den geistlichen rechten nit süchen. Wiltu aber des rechten in geistlichen hendlen bericht sein, das sindstu da selbst, und retst das mit der unwarheit, das nit drei zeilen darin sein, die ein frummen Eristen möchten des rechten underweisen.

Aber mit der file der gesatz, da halt ich es warlich mit dir, das vil da sein gebotten, daz beser wer sie weren ab, vnd gib dir des ein verstand, erstlich mit sasten, du weist daz wir tütschen nit gern sasten, got geb man gebiet zü sasten oder nit, vnd thün dannocht vnrecht daz wir wider die verschribnen gebot sünden, wan sie gütsich abgethon weren, so weren wir der sünden entladen. Deßgleichen mit sehren sitzen wir vnd sehren vss den studen in der kanten, in dem bret, vnd an dem dantz. Bei den zweien studen verstant die andern alle. So nun on allen zweissel solche gebot got vnd den lieben heiligen zü den eren der aller besten meinung vss gesetzt sein, vnd aber ietz der meisnung nit me wöllen gehalten vnd verstanden werden, dundt

mich geschickter geraten, das man alle solche gebot und beschwerden vizig und anzögt, mit gemeiner bit unß solcher beschwerden zu entladen, und nicht also mit feusten darnn schlagen, und den blunder gar verwerffen, und ein ratten hauffen daruß machen, wie du aber eins mit zornigem

haupt geraten hast. [H.]

Much kan ich das nit fürgon: das du sagest, der bapft verbiet den eelichen stand, und des muß got gebot undergon, und der eelich stand. Darzu sag ich, das zu heuraten oder zu der ee greiffen niendert geboten ist von got, sunder in freiem willen stand, und wa du das harfür zühest, in dem buch der geschöpff wachsen, vind meren euch .2c. Das ist fein gebot, dan wa einer nicht wüchste, so thet er wider das gebot, wa es ein gebot were, vnd sündet. Nun ist aber wachsen in vnserm gewalt nit, aber die sünden sein in

vnserm gewalt.

Mit den vorbehaltenen sunden, das die oberkeit inen etliche fünden vorbehaltet die nit ein ieder priester hab zu absoluieren. Sag ich darzu es ist anfenglich in der besten meinung beschehen, daz solche schwere sel, als morden, iunckfrawen schwechen .2c. Ind andere dergleichen, dest weniger geschehen, wa sh nit leicht gnad, und geringes nachlassen fünden, wil aber ie ein mißbruch und ein kauffmanschaß baryn kumen, in dem namen got, so werd das mit andern mißbrüchen auch gebessert, aber nit nach beinem rat, das gleich so solch fel nit weren abgethon, dir wolt gebüren, beinem bruder oder deiner schwester, wer die weren zubeichten, und von inen absolution erlangen, dan got den priestern gewalt geben hat, die sünden zu binden und zu entbinden, das ist darenn zu erkennen, vnnd nicht einem ieden lepen, es were dan sach das du allen fleiß anköret hettest  $[\mathfrak{H}_{2b}]$ priester züüberkumen, vnd dir nit müglich wer priester zu haben, als dan gibt dir die not zu, einem legen zubeichten. Aber so du priester hast, so beicht im alle dein sünd, ob er dich schon von den vorbehaltenen fünden nit wil absoluieren, so schaffstu dannocht mer das selbig einem priester, dan einem schlechten lenen zu beichten, daruon wil ich iet nit geflißner reden.

Es wer auch not, das die iarzeit, begendniß seelmesen

gar abgethon, oder ve geringer würden, das solches gut wer, verstand ich nit, daz du aber vermeinst, sie werden geschnattert und on andacht vollenbracht. Darzu sag ich der gleich miest auch alle administration guter werck abgethon werden, so niemans wißlich ist, mit was unnwendigem andacht das geschicht. Es ligt auch sunderlichs nit vil daran, mit namen bbung der Sacrament an dem andacht des priesters, dan sie haben ire krafft vik dem verdienst cristi des stiffters. Ind ob du schon vil meintest in dem iar nur einen herts ernstlichen und andechtigen iar tag für alle guttäter zuftifften, sag ich das solchs nit müglich sy von bem menschen zustifften, den des herzens andacht kan allein got erwecken und erkennen und ob man schon alle vienwendigen anzögungen eins erdichten andachts thet, so das hert da bei mag falsch und ful sein, darum bleibt es billich bei der vßenwidigen firchen vffsahung der vigilien vnd messen, dan von verborgenen dingen vrtheilet got vnd nit die kirchen, dan ob schon des priesters personlicher andacht nit dabei ift, so ist doch der kirchen andacht dabei vnd des frumen stiffters  $[\mathfrak{H}_3]$  vnd das ist gnüg vnd me erschüßlich zu ewiger selikeit so einer gemeiner cristenheit andacht bit, dan ein eintige person.

Aber das Mathei vi. daz vil wortig gebet verbotten ist von cristo, ret er von sunderlichem gebet eins ieden, vnd nit von den gebetten vsf gesatt von gemeiner cristenheit, er müst sunst den psalter auch abthun, das nie die meinung

cristi was.

Du blassest auch hoch vff von wegen des interdicts, das es der tüffel hab ersunden daz es der böß geist erdacht hat. Dan wie du sprichst, ist es nit ein tüffelisch werck, das man ein sünd bessern wil mit vil und grosen sünden, es ist he ein grösere sünd, daz man gottes wort und dienst nider legt, dan het einer .xx. bäpst vff ein mal erwürgt. Darzü wolt ich lieber lachen dan antwurten, dan an villen orten magstu wol mit vermeintem andacht raten und reden, aber was zü dem rechten dienlich ist, bistu meiner achtung nit ganz bericht, das hab mir nit verubel, also möchtestu auch sagen, wa, umb einer sachen willen land und süt verderbt würden, unbilich wer von einer taden wegen so

vil güts ab züthün, das durch die möcht beschehen die rechtlich gestrafft und verderbet werden, ich wolt dir hie tusent exempel geben auch vß der heiligen geschrifft, so ist es nit von nöten, dan in solchen sellen der rechtlichen straffen die sach und nit die nach folg ermessen würt, also wan einer gemördt het, solt man in auch nit töden, sunder das noch vil güt durch in in seinem leben beschehe, solt lassen leben. So nun das interdict  $[\mathfrak{F}_3^b]$  ein straff ist des rechten, sol nit betracht werden waz güt solche straff hindere, sunder was güt solche straff rechtlich fürdere, darum die straff nit der tüffel ersunden hat sunder die sünd, und got hat die straff vber die sünden ersunden.

# Wie der ban sol gebraucht werden.

On dem ban das du sagest er sei ietz ganghafftig vmb das zeitlich aut der salt auch das zeitlich gut, der solt auch gereformiert vnd gebeseret werden, das er nit würd gebruchet, dan in denen felen, bie in der geschrifft sein angezogt, da bin ich nit weit von bir, vnd sag in wahrheit, das die ordenlichen richter den ban zu vil vnd me dan zu vil mißbruchen, zu groffen schanden der cristenheit, vnd vnserem heiligen glauben, als ob sie mit einer art ein floch ermorden wolten, ein solche arosse straff offt omb ein hellerlin bruchen, so es doch an bem tag ligt, bas die heiligen rii. botten den ban nur in trefflichen sachen haben gebrucht des zog ich dir fier ort an. Das erst ist Actuum quinto als Ananias und saphira die gemein der criften betriegen wolten, bannet fie Betrus beid, das sie vor im des gehen tods starben. Das ander ist Corintheos. 5. spricht sant Paulus. Es würt warlich under euch erfunden unfuscheit, deren gleichen nit ist under ben heiben, das einer die haußfrauw [Ha] seins vatters nem zu der ee, darumb fol von euch hingenumen werden der, das gethon hat. Ich abheimsch mit meinem leib, aber gegenwirtig in dem geift, hab iet geurteilt das der gegenwürtig, der solchs gethon hat in dem namen unsers herren vnd gottes Ihesu crifti, so ir versamlet sein mit meinem geist in der trafft des herren Ihesu, den menschen zu geben bem tüffel, zu fal seines leibs, das sein seel behalten sei in dem tag vnsers herren Jhesu cristi. Das drit ort ist .i. Ad Timo .i. In welchem glauben etliche vs verachtung geschiffbrücht haben, vs welchen ist Himeneus vnd Allexander, die ich dem tüffel geben hab, das sie lernen nit also lestern. Das siert ist Ad. gala. .i. Bnd ob schon ich oder ein engel von dem himmel anders das enangelium lere dan ich üch daz verkündet vnd gelernet hab, der sei in dem ban. Dis sein sier ort die ich sind, in was sachen die zwölfsbotten den dan gebrucht haben. In dem ersten fal, darumb daz Ananias die gemein hat wöllen in zeitlichem güt betriegen, wil mich beduncken, du thügest im zü vil daran, das du sprichst, man sol den dan nit vmb zeitlich güt bruchen.

Nun hat in doch sant Peter in Anania vnd Saphira vmb zeitlich güt gebrauchet, darumb glaub ich das man den ban auch in zeitlichem güt bruchen mög, aber zü groser seltzamkeit, wa iemans in zeitlichem von dem andern betrogen würd. In dem andern fal, wa verbottenlich geweibt würd, wie ob stot, daz einer seins vatters frawen zü der ee nem. In dem dritten sal wa in dem glauben geirret würd. [Hab]

In dem fierden, wa etwas wider den glauben geprediget würd. Bß welchen fier felen klarlich ermessen würt, das der ban nicht in so leichtfertigen sachen solt gebrucht werden. Auch dabei, das der ban in zeitlichem gut mag geübet

werden, lut des ersten fals.

Das du aber dabei sagst der ban sol in keinen andern sachen dan in den ob genanten sier stücken gebrucht werden, dunckt mich on warheit sein, von wegen der wörter cristi der da sagt Mathey "xviii. Sündet dein brüder wider dich, so straff in zwischen dir vnd im, hört er dich nit so sag das der oberkeit der kirchen, höret er die auch nit, sei er dir als ein vngleubiger. Dan sürwar sag ich euch was ir binden vff erden, sol in dem himmel gebunden sein, vnd was ir vff erden vff lösen, sol in dem himmel vff gelößt werden. Dise wörter cristi thün ein offenlichs anzögen, das in meren sachen dan in den sier obgenanten mag der dan gebrucht werden. Aber seiten mal die zwölffsbotten den dan allein so in treffenlichen sachen gebrucht haben, ist sast voll zü mercken, daz die richter auch allein in dapsfern hendlen den ban bruchen solten, vnd nit vmb

ein halben duten nestel also die eristen verlüten, verschiessen, verbrennen, vnd dem tüffel geben, also daz ietz offt die tüffel frümer sein dan die richter selber, so sie die selbigen von in verbanten in der hellen nit wöllen wissen, sehen oder hören.

Ob nun iemans sprech, sollen wir richter den ban allein in schweren hendlen bruchen, wa mit wollen wir dan die täglichen zenck vnnd heder der christen lüt nider legen, duncket mich es were vil besser, ir liessen das die [31] burgermeister in stetten vprichten und ire weltliche oberkeit, und gingent ir in die kirchen, den pfalter darfür lesen, wo aber geistlicher sachen ir voh beladen miesten ober billich solten, habent ir noch fil mer andre straffen dan den ban, was aber die straffen seient lugent i. Corin. v. da spricht sant Baulus, seint etliche brieder under vch, unkeusch geitig, den abgötteren dienent, vbelredner, druncken reüber, mit benen soltent ir nit essen, da habt ir ein straff vssenwendig des bans das man mit einem weder es noch drinck so er das billich beschuldet hat. Item Tessalo iii. habt mit den schuldigen nüt zu schaffen, das sie sich schamen miessen. Bud .ii. thimo. iii. etlich vermeid ad Ti. iii. ein ungleübigen so du yn zweimal gemant haft den vermeid. And Johannes in seinem andren brieff spricht kumpt iemans zu vch vnd bringt nit mit im dise lere so entpfohent in nit in ower huß, auch grieffent in nit. An difen orten habt ir ein guten bericht von mir, das mer straffen habent in den gotlichen biecheren, dan den ban die ir mochten bruchen nach gelegenheit der hendel und der personen.

Also hastu Luther ein verstand meiner wort alß ich anesengklich redt daz ich nit weit von deiner meinung were des bans halb, das man in mag in zeitlichen gieteren bruchen, vnd in sil meren sachen dan in der gschrifft ansgezeiget ist, aber nit so leichtfertig alß bis har beschehen ist.

Die andren geistlichen penen, suspension, irregularitet, Aggrauation, Reaggrauation, Deposition, Dondren, blixen vermaledeien, woltestu das solche findlin zehen  $[\mathfrak{F}_1^{\ b}]$  elen dieff begraben weren in der erden, und thüst in dem fal wie etlich böse knaben dy in die galgen sülen hauwen, und den hanff v\vec{F}rupffen, v\vec{F} forcht daran ein mal z\vec{u} erw\vec{u}rgen, auch wie die bösen kind die ire r\vec{u}ten verbrennen, dan es

mag fast wol bewißen werden vß der heiligen geschrifft, das solche straffen sollent vber die bosen gen. Es ist auch nit war daz der tüffel die straffen erdichtet hab, wie ob gesaget ist, dan der teüffel ist ein erfinder der sünden, vnd got ein straffer der vbeltadten.

Nun kan dennocht das obel nit ongestraffet beleiben, so gilt es in dem fal gleich ob es mit disen oder andren penen geschehe, gefallent dir die nit, so zeig onß andre an in gots nammen, es gipt nüt, so nimpt es nüt, daz nur das böß gestraffet werd, du woltest gern der gemein damit liebkosen und sie onstrefslich machen, so sich der straff anders

niemans beklagt dan der sie verdienet hab.

Der seiertag halb das man sie abdieg, vnd nit einem ieden gebüren solt seiertag zu setzen, vnd das vnser frauwen sest oder der zii. botten vff den suntag geleget würden, Ich gedenck du radtst das vß solchem grund, das dest minder vff den stuben, vnd in den tabernen gemütwilliget werde, vnd iederman seinem werck dest gestiskner anhieng, ia wan wir des sicher weren, das es also würd geschehen, hett es wol ein güte meynung.

Aber wir sehen das von allen handtwerken, so ein ganze woch ist, machen sie inen selbs ein seiertag, dunkt mich gelegener sein, daz der Bischoff die senrtag mach dan

die schneider oder schuknecht. [32].

Der drinckstuben halb wehß ich warlich nit was ich sag, es seindt vil spill zü thün vff heilige tag verbotten worden vnd offt, Nun lassendt wir es he nit wir kument vff den stuben züsamen, sollendt sie nun das oder diß nit thün, vnd kan doch der mensch als ein vnriegigs thier nit miessig gon, was sollent sie dan thün so sie zamen kummen, zü latin omni negationi preest vna affirmatio, Da düchte mich geradten sein, das ein ieder sehne rocken oder kunckel mit im brecht, vnd spünnen mit ehnander, so hettent wir dest mer güter hembder. Da beh will ich zü verston geben, das sil ding gedusdet vnd erlitten miessen werden, die nit recht seint.

Das man aber die kirchweihungen abdieg, dunckt mich nit gut eincherlen andechtigen und loblichen gotts dienst abzüthun, von des menschlichen mutwillens wegen, dan man miest sunst alle kirchen abthun. Dan ich niendert ort noch end weiß wa grösser hürern, und büleren geschicht dan in den kirchen, und wa sie niendert zammen mogent kummen,

sparendt sie das an die heiligen ort und end.

Aber man sol vff kirchweihung vor dem bosen sein, so fast man mag, was nit mag gehindret werden, leidt man mit dem guten, (lut des ewangeliums) vff zu wachsen, biß vff die eer gottes, da er das gut wurt von dem bosen scheiden, Das aber got sein eigen gesatz so er von dem himmel geben hatt vffgehabt hab, ist nit war, vnd wider [326] die worter christi Mathei .v. spricht Cristus, ir sollent nit bermeinen das ich sei kummen vffzüheben das gesat ober die propheten, sunder zu erfüllen.

Woltest auch gern das in den dritten oder fierden, und in die genatterschafft mocht geweibet werden, da redstu gar nit zum zil, der ind hat nit mogen erlitten werden, barumb baz iedes gschlecht im zu güten, vnd den andren zu schwerem nachteil und underganck in die nechsten grad weibet, hat menschlich vernunfft notturfft und zwang erfunden, in die ferre der grad zu weiben, daz menschliche früntschafft best stanthafftiger belibbe, vnd vß filen andren echaftigen vrsachen vnnot iet zu erzelen, das nun dir also mit schlechten leeren worten wider einen solchen natturftigen bruch und erkentniß der menschen sol genolget werden, mag nit erachtet sein, ia sprichstu der bapst mißbruchet daz und nimpt gelt drumb, Mißbruchet er daz so dut er vnrecht, darumb sol aber das gebot nit abgethon werden, dan sunst wa der glauben migbruchet würt, folt man den glauben auch abthun, vnd wa man den wein mikbruchet miest kein wein mer gebuwen werden.

Das wir aber frei seient zu fasten und essen was wir wellen, gefallet mir wol, doch mit dem underscheid, daz es mit demietiger und christlicher messegkeit an den bapft erfordret werd, und niemans das vß freuel selb underlasse.

Die feltkirchen abzuthun ist wider das keiserlich recht, was ein mal gottes ist, sol nit mer in menschlichen bruch kummen, aber hin fürbaß keine mer lassen buwen, daran wolt ich ee sein, dan zů erstörung. Das aber  $[\mathfrak{F}_3]$  die wunderswerck der teüffel dieg ist schühelich zů hören, so er doch kein wunderzeichen thûn kan, dan wunderwerck zů thůn allein got müglich ist, Das aber der tüffel auch kün wunderzeichen thun, weisest du vnß daz stant geschriben Mathen .xxxi. Cap. i. das ist war hinder dem offen stont die holzschü da sol sie der drucker sinden, hastu aber geirret, das kan ich kum gelauben.

Wie kan man aber so fil frummen leüten nit gelauben die den wunderzeichen so dapffer kuntschafft geben, so doch in dem ewangelio stat Mathen "viii. das in zweier oder dreier mund alle kuntschafft stande. Darumb redstu on

alle geschrifft, das nechst daz dir in willen kumpt.

Zwo reden bruchestu nachgonds, Die erst das der Bapft nach allem seinem vermügen, alle firchen gleich freien. vnd eren sol, die ander sol er im nüt vorbehalten, die erst kan nit beston, die ander sol nit sein, alf wenig ein Renser nederman freien sol, oder so fil er mochte geben, dan sant Paulus schreipt Ro. rv. Nun wil ich ziehen gon Hierusalem da dienen den heiligen, dan es habent Macedonia vnd Achaia angenummen ein samlung zu thun den armen heiligen die da seint zu Hierusalem dan es hat inen gefallen, vund seint ire schuldener, dan seint die heiden irer geistlichen gaben beilhafftig worden, follent fie inen billich in leiplichen notturfftigkeiten dienen. By dissen worten wil ich so fill ziehen, ie mer ein ort von der hauptfirchen und oberkeit geistlicher genaden entpfahet, fol daß felbig ort weiters verpflichtet sein in zeitlichem das zu verdienen und beschulden, und ie [336] mer es beschuldet vor andren geeret werden, dan gleich belonen und geben verdienten und unverdienten, were ein abbruch alle tugenden zu ieben, zu latin cum agentur dona etiam rationes crescunt donorum, Das ist, so sich die gaben meren, sollendt sich auch billich meren dancksagung der gaben. Du schiltest aber den bapft hoch das er alf ein blindenfierer mit bieberei, das gelt der massen von den leuten schind und schab, und verdieg daz vnnüglich, da laß ich in vmb sorgen er ist schaffner, schafft er es dan nit wol, so fint er sein lon darumb, das schadet ob gott vull vuß nit.

Der betler halb das sie auch zu reformieren weren, lassent wir bei keiserllichem gesatz beleiben, de validis mendicantibus, das ist von krefftigen betleren gesetzt. Aber der arbeit halb daz man nit missig gon gestatten sol, sie seien

geistlich ober weltlich, Ach got vom himmel daz es geschehe, die lantschelmen kumment ietz den mereren teil in die klöster das sie sich mit miessiggon erneren, und nit von der selen seligkeit wegen, und wellent weder mit den henden noch mit vernunfft arbeiten, seint wie die hummel die den

arbeitsamen binlin ire arbeit und honig fressen.

Darnach kumpstu vff den grii. arti. die meß berierent das stifftung der messen nit allein wenig nut seient, sunder gottes zorn erwecken vber vns, Ich muß mein hert hie aber mit groffer bitterkeit vff brechen, und kurt ab teutsch mit dir reden, und set uff ein ort alle priesterschafft, doctorat, müncheit orden, gelüpt, eid, versprüch, und wa mit ich mocht verpflichtet sein, und wil allein ein frummer christ [F4] sein, so hat mich mein vatter von ingent gelernet andacht zu der messen tragen, alß zu einer gedechtniß des leidens Crifti Ihefu vnfers herren, fo lernen alle die in der heiligen gschrifft den gemeinen driften berichten, daz die meß ein opffer sen, für lebendig und dodten erschüßlich, der mehnnung seint alle heiligen lerer, vnser bruch von ben .gii. botten vff vns erwachsen. Nun lugt und gedenckt ir oberkeiten des glaubens daz ir vns mit der warheit berichten in der sachen der messen halb, da dem christen man sein groftes hert an ligt, dan wa daz nit geschehe, und würd an dem eincherlen irrung erfunden, mog wol ermessen werden was in andrem geschehen mag, Lugt und gedenckt daz ir voh hie in der matery der messen nit sumen noch sparen, dan ir sehen das sich die nit sumen die unseren andacht der heiligen messen widerfechten, versument ir aber voh so hapt voh den schaden, das red ich für mein christlich hert, und von wegen meinß vätterlichen gesat, wan es luter regnete und schnüet, und sich alle Bischoff zu bodt stilschwigent, vff das der andacht der heiligen messen erloschete bennocht bezüg ich mich mit difer meiner hantgschrifft, das ich in vetterlicher lere des andachts der messen sterben wil von dieser welt, und in der betrachtung des leidens Crifti Ihefu felig beger zu werden.

Ich sag veh Bischöffen und oberkeiten zu, ob ir schon durch owere finger sehen wolten und fileicht schweigen, ob ir vwere mentel, confirmation, bestetigung, pfrienden oder der gleichen möchten fürbaß dest leidlicher vberkummen, für war, für war, vnd aber für war, entpsalt dem christen man da got vor sei, sein heilsamer andacht der heiligen messen, So ist es vmb vwere pfrienden, mentel mit den röcken gethon, vnd seierobent gemacht, da wißt vch nach zu richten, dan Luter spricht das die meß niemans nüglich sei, dan allein dem der sie lißt oder höret lessen, mögent ir das leiden vnd darzü stil schweigen, so mögt ir auch kißlingstein verseüwen, da bei verstond was ir wellent, vnd gedencken das

ich voh das gesagt hab.

Das aber die alten stifft und thüm für des adels kinder seient erstiffet worden, ob ire elter sie in der welt nit möchten versehen, darin solten gethon werden, hie redt der heilig geist nit vß dir Luther, sunder du zühest dem adel zü dem du schreipst ein lindes sederlin under der nasen, dan du sprichst wir seient alle geistlichs stats, seint wir nun alle eines stats, warumb gipstu der edelleüt kinder die freiheit vor allen andren, du meinst silleicht das Cristus nür edelleüt in seinen höchsten thüm der zii. botten genummen hab, als du wilt sein ein redner der warheit ist dir das liebkosen voel angestanden, doch so du daz vß der heyligen geschrifft nit bewerest, laß ich das für ein menschliche reden ston.

Daz auch niemans sol fil pfrienden haben daz ist ein alt gesat, laß ich ston, des gleichen mit den brüderschafftten und das die bepstlichen botten mit iren faculteten und freiheit geben vß dem land soltend veriagt werden, sittenmal du darzü kein gschrifft bruchest, und dich daz lassest be- dunden, gib ichs den richteren zu ermeßen, dan es auch

[A1] den glauben nit betrifft.

Du begerst darnach das got des bapsts stůl bald zerstör, vnd in abgrund der hellen sende, vnd gibst des vrsach Erstlich das er der war enderist sei, zů dem andern, daz er zerstör, das got gebotten hab, zů dem dritten daz er dy tütschen ler vnbestendig, meineidig, verreter, böswicht trüwloß sein. Zů dem sierden du sprichst das in dem tehrischen decretal stand, daz sein der bapst macht hab, trüw vnd glauben vsf zů lósen, des lieg er in sein halß, vnd sider als ein böser sathan, als er noch nie gelogen

hat. Bû dem fünfften, das er sit zu Rom in des tüffels nest, zu dem sechsten das der bäpftlich gewalt nichts anders sei, dan die selen zu verdamniß füren. Bu dem .vii. begerstu das criftus den inngsten tag laß nuher brechen, dises alles zu einer zerftorung. Ich fihe vnd greiff das du zornig bist, darum mir gebüren wil, kaltsinnig zusein, vff daz nit gesprochen werd, daz wir beid unfinnig sein, es ist zu vil mit Ind sag erstlich das du nit war redst, das der enderist fumen sei nach dem anzögen crifti iesu vnsers herren. Bu bem andern, dem dritten, fierden und fünfften, all weil du nit anzögst, wa der bapst das thü, oder in welchen sachen, orten und enden daz stand oder beschehen sei, und uff in bewerst, mustu das erdichtet haben, und mit der unwarheit im zu gelegt, dan solt es vff erdtreich darzu kumen und daz gestattet werden, vnd glaubt was ein ieder on alle bewerung wider den andern, vf kotet, oder speuwet, so wer niemans mer seiner eren sicher. Sie malen den heiligen geift vff bein haupt, als ob er vß dir redte, [Rib] erst serne ich baz der heilig geist auch kan vnsinige reden thun, doch sag ich darzu, wa du war retst, da ret on zweifel der heilig geist vy bir, dan alle warheit ist von got, wa du aber nit war retst, da ret sicher der tüffel vy dir, der ein vatter ist Darumb riet ich man mälte dir sie beid aller lügin. vif dein haupt, den heiligen geist vff ein seit, und den tüffel vff die ander seit, vnd die stat prag in die mitten. Darzu bas du in heift liegen in fein feder und half das kan von den edellüten zu den du schreibst, für kein criftliche messikeit verstanden werden. Ich liß von künig Dauid, der auch ein edelman was, als fein vorfar Saul von got des künigreichs entsetzt waz, und er von got ein fünig gesalbt, das er bannocht mit worten ober werden faul nie legen wolt, so lang in got im ampt bulbet. Also soltestu billichen so lang got den bapft in dem ampt duldet, ob er schon der bosest vff erden wer in todlich weder mit worten oder werden der massen und so schentlich schmehen, wüß das mancher weiser man dir das in keinem guten empfangen hat, doch sol dir zügelasen werden in zuschenden und an seinen eren zuleten, so erfordert die not vnd das natürlich recht die gegen wer daz man in laß zu

verhör kumen, vnd sich verantwurten, ob er schon der tüffel selb wer sol man im dannocht günstiger sein dan dir, dan in allen zweifslen anklagen, solt dem antwurter me gegünstiget werden dan dem anklager, vnd alle weil sich der bapst nit verantwurt hat, würt dein anklag billich als von einer parthen gethon, zweifselhafftig erachtet. Zü dem sechsten ist das gant nit war, aber waz bepstlicher gewalt ist  $[\Re_2]$  hab ich gesagt in dem büch von dem bapstenthüm. Zü dem sibenden wil dir gar nit gebüren die zeit zu gahen vnd sürkumen von got zü begeren die er im in seiner sürssichtikeit verordnet hat, du möchtest sunst begeren, das der ostertag vff die weinachten kem, so wer kein sasten me, wer wolt dan die hering essen, zü latin (Nam stultum est pestere quod potest iure negari).

Das man aber den feinden sol glauben halten, daz ist war, so fer sie sich auch geleitlich vnd gleublich halten, dan wa sie glaubenbrüchig würden, als dan solt man inen billich auch kein glauben halten. Aber meister Sang huß, Hieronimus der bohemen botschafft in das concilium gen Constents haben sich nit geleitlich gehalten, dan sie dem concilio versprochen haben nüt zu ernüwern in dem glauben, biß sie ein endlichen beschluß von dem concilio empfiengen, das haben die Bohem nit gehalten, sunder ire feck und irrung angefangen ee vnd die botschafft ist in daz concilium Meister hang huß hat sich auch des also verantwurt daz er kein schuld daran hab, so nun daz geleid des reichs gewesen ist, vnd es hat kein glauben gehalten noch verspruch, warum wolt man dan inen glauben halten. Wa haben die bohem ire trum und glauben gehalten, dan sie in eidßkrafft iren eignen rat gethon haten, als sie die frumen tütschen ratherren in die spieß empfiengen ir eigen landfold. Nun wiltu aber daz concilium also hoch schenden, daz es kein glauben hab gehalten, da mit machstu des hussen sach nit dest besser, dan so einem morder ein geleit wer gegeben, vnd nit gehalten, bleibt er nicht [R,b] best minder ein morder, wie fast doch die unrecht theten die daz brechen. Aber die von des Hussen geleit warum es billich nit ist gehalten worden, soltu bald in einem andern buch bericht werden.

Nach gonds hastu vil vnnüger sorgen, vnß vnd die böhemen zü vereinigen, ich möcht leiden daz es gescheh, doch nit durch deine mittel so du fürschlechst. Aber daz riet ich, wa sie wolten glauben vnd halten als alle andere cristen vff erden, deren on zal vil sein, so sein sie vnß wilkum, alß herh liebe cristliche brüder, wa sie aber das nit wolten thun, wöllen wir lieber vnd rechtlicher auch göchtlicher bei dem grösern huffen bleiben, dan zü inen vereinigen, vnd von dem merern theil der cristenheit absündern.

And vff daz ich doch ein mal zü einem end kum, laß ich die reformationes der vniuersiteten und schülen, beider rechten, der theologen, leren der kinder, vberkluß der tütschen nationen, von der spekerei, auch des suckers, kauffmanschatz, zinß zükauffen, mißbruch in essen und trincken, oder das nit offene frauwen heüser sollen sein, alles sallen als menschsliche hendel unsern glauben gar nichts betreffen, und wil daz den regenten besolhen haben züregieren.

## Beichluß.

The fer iet wider zu vch ir großmechtigen durchlüchtigen J hoch vnd wol gebornen strengen eren notsesten frumen edel lüt unsers vetterlichen tütschen lands, mit ermanung der dapfferkeit euwerer elter, und eerlichen [R3] namens und adelichen harkumens, daz ir euch die liebe, crifti vnfers herren, vnd euwers vätterlichen gesatz durch fein miguerstand lasen in euwerm herten erloschen von wegen der ewigen selikeit, die wir mit üch von got erwarten nit leichtlich durch ernüwerung lasen in einen vnglauben füren, sunder als ir in frafft euwers adelichen harkummens verpflicht sein, unsern glauben, verfechten beschützen und beschirmen, das recht und die billicheit, in disem bundschü ermessen, doctor Luter nit in allen bingen glauben, der euch alle euwers adelichen stats beraubt hat, und zu pfaffen gemacht, ansehen wollen das der vffrüren gleich vor me geschehen sein, und eben in solchen articklen, ist aber alwegen der criftlich glaub für gangen, vnd sein folch nüw und erdichte menschliche fünd zertrent worden und undergangen mit grosem schaden und schanden, deren die solche zwitracht

erweckt hetten. Wil dabei nit verleugnet haben, das doctor Luther in allen dingen vnrecht hab und die unwarheit geret, sunder in fillen dingen nit ungeschickt erfunden würt, allein in dem des aller höften geschuldiget, daz er die warheit mit der unwarheit und mit gifft also bog listig vermischet hat, das ein vor dem andern nit mag noch kan von den einfaltigen criften verstanden werden, auch dabei daz er sein edel kunst und vernunfft, und die heilig geschrifft mißbrucht zu einem offrürigen und unfridsamen auch uncristlichen end durch euch als die houvtlüt und fürtrefflichsten die andern armen scheflin crifti in einen vnglauben zu verfüren. Geben dabei euwern anaden in demütiger criftlicher gehorsam vnser eigene [R3b] vnwissenheit zu verston das on fellen in disem eilenden schreiben in dem wir dem waldwasser, und dem follen rein hand wöllen entgegnen mag erfunden werden, das villeicht billich auch mag gestrafft werden, dan die vnbesunnen enl ist dick ein muter der irrung, darum wir vnsere geschrifft underwürfflich machen nit allein der oberfeit vnsers glaubens, sunder auch euweren gnaden und einem peden vnß bessers lernen und berichten kan, dan wir der hoffart gar nit sein, daz wir vnß schampten von iemans zu leren, das wir nit wißten, oder vß schelligem zorn vnsere irrung zu verlassen. Ind darzu wa wir doctor Luter den wir für ein gelerten man halten, wa er sein kunft nit zu einem bosen end bruch für ein glori vnd eer des tütschen lands, etwas zu gelegt hetten, das nit seiner meinung wer ober seins guten verstands, wollen wir brüderlich, und von herten gern seiner declaration ston, und mit unserm schreiben in nit weiters dan verursacht haben sich baß zu erkleren, das solche declaration bei criftlichem verstand mog bleiben, dan wir ie lieber sein (als eins tütschen) eer und leben fübern wolten dan sein schand und tod procurieren. Es ist ie grüntlich vnsere meinung, daz wir sein lang leben gern sehen, doch seine vereinigung, so mit bepstlicher heilikeit und gemeiner criften begeren, raten und bitten durch dy gotliche einikeit und friden des criftlichen glaubens. Wa er aber ie vnsern brüderlichen gunft verachtet, sich gegen vnß sperret, wollen wir billich von im leiden und gern, das er in cristlicher messikeit und in gleichem schreiben und fal ung entgegne nach allem seinem [K4] gefallen, da mit vnsere replicken erwarten sein vnd gegen red, das euwere gnaden vß solcher red vnd widerred die warheit ermeß, ergründ vnd des vßspruchs erwart, got geb von wem der geschehe der sein gewalt hat. Würd aber ie doctor Luther gegen vnß als er pslegt seinen zornigen kopff vnder ston zü bruchen, vnd vnß geweltlich wörtlin, mag euwer gnad erkennen das billicheit erfordre im nach gelegenheit zü entgegnen, es ist doch noch ondas vmb den ersten wurff züthün, vnd ligt die kugel noch nit an irem rechten ort. Das sich aber dises büchlins niemans zübeklagen hab, als eins schmachbüchlins on ein namen geschriben. Ist dem gnedigen fürsten vnd herren einem bischoff von Straßburg der nam des machers vnd sein person bekant. In zü eröffnen wa es sein gnad noturfstig erkent .cc.

## Cenfores.

Getruckt von Johanne Grieninger in dem iar Tausent CCCCC. Und zx. Off den Cristabent mit Keiserlichem Prinilegium, in einem iar niemans nachtrucken sol .2c.

#### 111,000

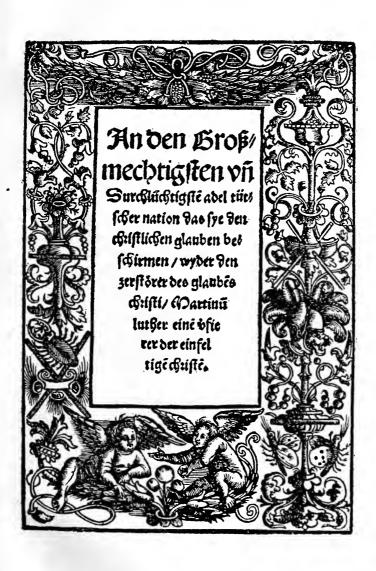

# Hon de teutschen adel Bemaller durchlüchtigsten

Großmecktigsten fürsten/on berren/Bern Tha rolo erweltem romischen beiser/Aispanis scher und . maiestadt . T.

Greblüchtiger großine der fer von gebie für ficht und Bert Be du ien durch gote de romficen reiche des du ien durch gote frie fan der fer fer von gebie

ter erwelet ond gesalbet bist / solches kein reich von of fenlicke finde nie Schadlicker angefockten worden / Van iengu Visen zeiten. Syttenmal 93 Catilina (ich mein Poctoz Martinu lutker) ift vo den Podten erwecket wid gu menfolicem leben tummen, ond Par Die aller ed. liften gemiet deine reiche zu burgerlichen offruren ond nidergangires eignen vatterlands erwecken/ Jen vatter wyder feine tind/bruder gegen bruderen/ondertfoi nen zu gegen iter oberteit / alle Ving Ver maffen zu ver wicklen ond vermischen/das weder bapft/keiser/künig/ bischoff/bader/oder süwkirt nit mer sollent undersche der werden / ein ongewone sach allentfalben / wo dut firten berden/ juckt/ete/ ordenung/frid/ frod/on mut auch alles wolfare sollent geiebet vn gekalte werde. Dr off 95 foldes dest schedlicker ondstande werd muirt of fer difflicker glaub für ein deckmarel für gewendet/alk ob sich folde offrur/ernuwerna/ va bendena/ in traft Bistlice glaubes gebüre wellezu ebun on vnoston/de 21 ii

3 9424 02281 7404

# 15CA

. 1,14

